# Thorner Editeste.

Ausgabe wöchentlich sechsmal. Abonnementspreis pro Quartal 2 Mart incl. Boftprovifion ober Abtrag.

Redattion und Expedition: Ratharinenstraße 204.

Infertionspreis progSpaltzeile oder deren Raum 10 Bfg. Annahme der Annoncen täglich bis 1 Uhr Mittags.

Nro. 294.

Sonntag, den 14. Dezember 1884.

II. Jahrg.

## \* Die afrikanische Besellschaft.

Unfere Lefer miffen bereits von ben am 8. November zwischen dem deutschen Reiche und der sogen. afrikanischen Gesellschaft geschlossenen Vertrage. In demselben hat Deutschsland die Grenzen des von dieser Gesellschaft okkupirten Ges bietes und die von berfelben angenommene Fahne anerkannt, Die Gefellichaft ihrerseits die Berpflichtung übernommen, die auf ihrem Bebiete anfässigen ober innerhalb berfelben thätigen Deutschen auf demselben Fuße wie die eigenen Angehörigen zu behandeln, ihnen Schut der Person und des Eigenthums, das Recht zum Erwerb von Grundbesitz zc. zu sichern.

Die afrikanische Gesellschaft wurde im Jahre 1876 burch ben König Leopold II. von Belgien zu Bruffel gegründet, um nicht nur mit vereinten Kräften auf die Erforschung Mittelafrikas, fondern zugleich auf die Zivilisirung der Bewohner besselben, Unterdrückung des Sklavenhandels, Ge-wöhnung an Handel und friedliche Beschäftigungen hinzuwirten. Bu größerer und allgemeinerer Bedeutung gelangte wirken. Zu größerer und allgemeinerer Bedeutung gelangte die Gefellschaft erst im Verlause der letzten Jahre, als sie sich die Herstellung geordneter Verhältnisse in dem von Stanley erschlossenen Kongo = Gediete zur Aufgabe machte. In dieser Rücksicht ist während der letzten Jahre Bedeutendes geleistet worden. Auf einer nahe 6500 Kilometer langen Strecke entlang dem Kongo = Strome hat die (unter dem Schuse des Königs von Belgien stehende) Gesellschaft eine festgeschloffene Rette von Ansiedelungen gezogen, welche allen Guropäern ohne Unterschied Unterfunft und Schut gewähren und zu Mittelpunkten bes Verkehrs und der Zivilifation ge-worden sind. Um eine dieser Niederlassungen, die Station Bivi, haben sich 4000 Bewohner angesiedelt, und an einem anderen Punkte, Stanley-Pool, find auf eine Entfernung von nur 50 Kilometern brei Stationen entstanden: Leopoloville mit 5-6000 Sinwohnern, Kintschaffa und Kimpoto, welche von handeltreibenden Regern auf 1000 Kilometer Entfernung auf bem oberen Rongo und feinen großen Reberfluffen befucht werben. Der Begrunder diefer Unternehmungen, ber berühmte afrikanische Reisende Stanlen, hatte es vermieben, seine Ansiedelungen in der Nähe der Mündung des Stromes anzulegen, ba einestheils bas Ruftenland am ungefundeften ift, anderentheils aber schon Faktoreien von verschiedenen Nationalitäten am unteren Strome vorhanden waren; er hat indeffen nicht unterlaffen, ben landeinwärts belegenen Fattoreien die Berbindung mit ber Seefufte gu fichern. Es wurde zu diesem Behufe ber etwa 1 1/2 Grad nördlich vom Kongo mündende Niadi = Kwilu vom Engländer Elliot im Auftrage ber afrikanischen Besellschaft erforscht und sowohl an diesem Flusse selbst, als auf dem Gebiete zwischen Rongo und Rwilu etwa 15 Stationen errichtet. Der segensreiche Ginfluß biefer Unternehmung ift allgemein anerkannt. Abgesehen davon, daß die Errichtung europäischer Stationen in dem vor wenigen Jahren noch ganz unbekannten Gebiete schon an sich von hoher civilisatorischer Bedeutung ist, macht sich ber friedliche Einfluß dieser Stationen weithin geltend. Die Streitigkeiten und Kämpfe unter den eingeborenen Stämmen sind seltener geworden; ihre Häuptlinge rufen lieber bie Europäer zu Schiederichtern an. Die Sicherheit ber Eingeborenen wird dadurch größer und wirft günftig zurück auf ihr allgemeines Wohlbefinden. Die Stationen üben bes halb einen fo großen Ginfluß aus, weil die Angehörigen ber

> Die Berrin von Genne. Eine ungarische Beschichte.

Bon Max Viola (Nachbrud verboten ) [Fortsetzung und Schluß.]

Bum vierten Dale mar der Beburtstag ber Frau p. Somfai feit ihrer Unwesenheit in Benge ericienen. Es war im Auguft. Die Felber maren bereits alle fahl, aber bie Baume und Straucher prangten noch in vollem Grun und der nahe liegende Bald bot einen herrlichen Anblid. Es war Abend und herr Bartolom Rorofi befand fich in feiner Bohnung. Bor ihm auf bem Tifche brannte eine Lampe, allerlei Schriftftude lagen baneben und er felbft ftarrte tieftraurig vor fich bin. Er mochte bereits mehrere Stunden fo gefeffen fein, als er fich endlich ermannte und aufftand. Er raffte die auf bem Tifche liegenden Papiere gusammen, ummand fie mit einem feibenen Bande und ftecte fie in die Tafche. Er fchlich langfam gur Thure und wollte hinauf geben in den erften Stod, aber er vermochte es nicht, er fcmantte gurud jum Tifche, fant in ben Geffel nieder, barg fein haupt in beide Sande und - nun - und dann that er etwas, was er vielleicht im Leben noch nicht gethan hatte:

Unterdeffen traf man in ber Wohnung ber Frau Somfai allerlei Borbereitungen. Zwei Lampen brannten heute auf bem Tifche und jum Rachtmahl maren gang befondere Speifen hergerichtet worden, galt es boch, den fechsundzwanzigften Geburtstag ber herrin von Genbe ju feiern. Alles mar vollendet, ber Tifch gedeckt und man martete blos auf ben Berrn Bermalter, welcher heute oben fpeifen follte.

Bertha, das Stubenmadden, ging geschäftig hin und her und als es endlich absolut nichts mehr zu ordnen gab, da

blieb fie bei ihrer herrin brin.

Frau b. Somfai fag neben dem Fenfter und blidte binaus in ben buntlen Walb. Aufregende Befühle mochten fie bewegen, denn ihr Bufen wogte heftig und ihre Mugen glangten

afritanischen Gefellschaft fich von allem Sandel fern hielten und sich in ihrer Uneigennütigkeit vortheilhaft von ben Sändlern aller Urt unterschieden, mit denen die Eingeborenen bisher zu thun hatten. Erst nachdem dies bei ben Regern jum Bewußtsein gefommen mar, gelang es, die Sunderte von Berträgen mit den Säuptlingen abzuschlichen, welche nothwendig waren zur Erwerbung von Grund und Boden für weitere Statitionen, für Wege und die fünftig anzulegende Gifenbahn, fo wie für die in Aussicht genommene Errichtung eines unabhängigen Staates. Nachdem Nordamerika, Deutsch-land und England die Flagge der Gesellschaft anerkannt und mit dem Präsidenten derselben, Herrn Strauch, Verträge internationalen Charafters abgeschlossen haben, kann die Berwandlung des Besitzthums der afrikanischen Gesellschaft in ein förmliches Staatswesen als bloße Frage der Zeit bezeichnet werben.

Volitische Tagesschau.

Deutschland foll auch an einer anderen Stelle ebenfalls Erwerbungen fuchen. Bon den im nordweftlichen Theile bes Stillen Oceans gelegenen, Spanien gehörigen Marianen-Infeln, die nordlich von den Carolinen , Infeln eine gwifchen 13. und 21. Grad nördlicher Breite von Rorden nach Guben geftrectte Reihe bilden, find in Madrid Rachrichten einge-gangen, benen zufolge ein beutscher Staatsangehöriger sich erboten hat, bas gange Bebiet einer jener Infeln angutaufen.

Die neue demofratische Bartei, an deren Spite bie Berren Philipps und Lengmann fteben, wollen ben "Boltewillen" durchfegen helfen. Der Konig foll nichts mehr zu fagen haben. In dem sehr langen Programm beruft man sich mit Unrecht auf Walbed. Die modernen Demokraten sind doch ganz anders geartet. Walded und seine Genossen erstrebten ein deutsches Reich, Philipps und Genossen bekampfen es in jetiger, einzig möglichen Geftalt. Wenn die alten Demo-fraten fich ein großes freies Staatswesen in Gedanten gurecht tonftruirten, fo mar bas febr enticulbbar. Es fehlte ihnen ber feste nationale Boben, ber heute nicht mehr fehlt. Das Brogramm ber herren Bhilipps und Gen. fagt u. A.: "Um ben Ruin bes Bolles burch ben Militarismus gu verhuten, verlangen wir bei wirklicher Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht Abkürzung der Dienstzeit, das Anbahnen einer allgemeinen Abrüftung, Aufhebung aller militärischen Privislegien, wie der Steuerseiheit, der Militärgerichtsbarken bes Inftituts ber Ginjahrig-Freiwilligen. Das Programm forbert ferner Unentgeltlichkeit bes Unterrichts nicht nur in ben Boltefculen, fondern in allen hoheren Bilbungeanftalten, bann bas allgemeine Bahlrecht felbft für bie Bemeinden. Bemerkenswerth ift aus der Ginleitung: "Die Demokratie will überall daffelbe: Gie heischt die Befreiung des Bolkes und jedes Einzelnen von jeder Art Knechtschaft. Sie verlangt also nicht nur die Durchführung des freien Bolfsstaats, sondern auch eine Gestaltung der wirthschaftlichen Berhältnisse babin, daß ber Gingelne gegen Ausbeutung und Unterbrudung gefdütt wird."

Feldmarfchall Braf Moltte ftattete am vorigen Sonntage feinem Rolberg'fchen Grenadierregiment in ber Garnifon Stargard i. B. einen mehrftundigen Befuch ab, um der Einweihung bes neuen Offizierkafinos beizuwohnen. Sowohl das Regiment wie die Stadt bereiteten bem Belben einen glanzenden Empfang, wie benn überhaupt ber gange

vor Thranen. Das Mabchen hatte lange traurig auf ihre

herrin geschaut, endlich brach fie bas Schweigen. "Bnabige Frau!" rief fie. Sie erhielt feine Antwort. Sie mußte zwei-, dreimal rufen, bis fich Frau Somfai um-

Unadige Frau, durfte ich Sie mohl etwas fragen, ohne

baß Gie mir bofe murben?"

"Dir bose merden?" fragte Frau Somfai. "Du weißt boch, daß ich Dich mehr als Freundin denn als Dienerin betrachte. Warft Du boch bie Einzige, welche mich in meinem Unglude nicht verließ, ale mich Alles verlaffen hatte, die Einzige, welche es als felbftverftandlich betrachtete, auch im Elende bei mir auszuharren.

"Run, bas Elend ift nicht fo arg geworden, nicht mahr, gnabige Frau? Es lebt fich gang gut bier in Genhe und mir gefällt es ichon lange beffer, als in der Stadt - Alfo Sie werden mir nicht bofe?"

"Dein, nein, fprich nur," fagte Frau Somfai. "Wiffen Sie, gnädige Frau, daß . . . daß . . unfer Herwalter in Sie verliebt ift?

Eine Blutwelle fcog ber Frau Somfai in bas Antlit, daß diefes purpurn erftrahlte. Gie fprang vom Stuhle auf, fie gitterte am gungen Körper, als fie haftig die Worte ber-vorstieß: "Woher weißt Du bas? Wer hat Dir bas gefagt?"

"Nun, nun, gnädige Frau," fagte bas Madchen gereigt, "Sie brauchen deshalb nicht beleidigt zu fein! Bergeffen Sie nicht, mas er Alles für Sie gethan hat: daß Sie zu Grunde hatten geben muffen, wenn er nicht gewesen ware. Aufge-opfert hat er sich für Sie, Tag und Nacht hat er gearbeitet, und sonst ist es auch keine Schande fur Sie, sich von einem fo fconen, fefchen Dann lieben gu laffen."

Das fragte ich Dich nicht!" ftieg Frau von Comfai mit fliegendem Athem hervor. "Du follft mir fagen, woher Du es weißt, daß er in mich verliebt ift?"

"Woher ich es weiß? Run, ich weiß es eben! Befagt

Berlauf des Festes zeigte, daß das Bewußtsein der Bufammen= gehörigfeit von heer und Bolf, der Stolz des letteren auf die Großthaten der Armee und ihrer Führer aller Be-mühungen des Oppositionsfanatismus spottet, die Grundfesten der nationalen Wehrkraft zu gertrümmern und ihre Ruinen zum Spielball einer gewiffenlosen demagogischen Agitation herabzuwurdigen.

Wie das Abkommanbiren gemacht wird, barüber find ja letthin recht intereffante Undeutungen in Bolksverfammlungen und öffentlichen Blättern ergangen. Berr Parifius hat fich bei diefer Belegenheit als ein fehr gewandter Gilbenftecher und Wortflauber gezeigt, mahrend ber fonft fo rede= gewandte und leutselige Berr Eugen Richter es im porliegenden Fall anscheinend gang unter feiner Burde halt, jum Bolte Berlins herabzufteigen und demfelben reinen Bein über bie Taktik der "beutschfreifinnigen" Fraktion bei ber Abstimmung über das Sozialiftengesetz einzuschenken.

Bmifden den Bertretern der öfterreichifchen und ungarisch ven Regierung ift eine Einigung darüber zu-ftandegekommen, eine eventuelle Erhöhung der Getreidezölle in Frankreich mit der Erhöhung gewisser Zollsäte des öfterreichisch-ungarischen Tarifes zu beantworten.

Das französische Senatswahlgeset ift veröffentlicht; am 25. Januar werden schon die Ergänzungswahlen ber Senatoren für brei Jahre vorgenommen werben. Die hauptfachlichsten Abanderungen des Gesetzes bestehen in einer der Bevölkerungszahl ber einzelnen Gemeinden beffer entsprechenden Vermehrung der Wahlmänner, und in der Abschaffung der fünfundsiebzig lebenslänglichen Senatoren, welche, wie früher, ebenfalls vom Senate, aber nur noch auf die Dauer von neun Jahren gewählt werden. Die jetzt vorhandenen lebens-länglichen Senatoren sind auf den Aussterbeetat gesetzt. Ferry'sche Beamte werden dem Lande die neue Medizin ein-geben, welche die Wirkung eines Lebenseligirs für das Ferry'sche Ministerium haben kann.

Die chinefischen Rriegsrüftungen laffen die Frangofen jest schon gleichgültig; sie sehen eben ein, daß am Laufe der Dinge nichts zu ändern ist. Schwarzseher sind freilich mit ber Frage bei ber Sand, ob benn jest die abgefandten Berftärkungen genügen werden, um den frangösischen Befehlshabern bas angriffsmeife Borgeben mit ber Bewißheit des Erfolges zu ermöglichen, benn fie durfen aus politischen Brunden feine Schlappe erleiben.

Ueber Bladftone's Borfchlage in ber eghptifchen Angelegenheit schweigen noch immer bie Dachte. Nun ja; teine Antwort ift auch eine Antwort und fie bedeutet fo viel wie: "Rein!" Db wohl ber englische Premier dem Schweigen dieselbe Deutung giebt?

Pentscher Reichstag. 13. Plenarstsung am 12. Dezember. Am Bundesrathstische: Kriegsminister Bronsart v. Schellenborff und Staatefefretar im Reichejuftigamt Dr. v. Schelling, nebft Rommiffarien.

Eingegangen find weitere biplomatifche Aftenftude betreffend bie beutschen Sanbele-Dieberlaffungen in Ungra-Bequena.

Brafibent v. Bebell - Biesborf eröffnet bie Sigung

Das fparlich befeste Saus fest bie zweite Berathung bes Etats und zwar junachft bie für bas Reichsheer fort.

hat er mir es nicht, aber ich glaube, es ift genug, daß er einen gangen Raften voll verweltter Blumen hat, welche Gie früher am Bufen getragen haben, daß er in finfterer Racht vor bem herrenhaufe auf nud ab geht und ju Ihren Fenftern herauffieht, und daß feine Röchin, die alte Derzfe, fagt, fie wiffe nicht, was mit ihren herrn geschehen fei. Im Schlafe feufzt er immer und ruft ben Ramen 3rma. Beigen Gie nicht 3rma, gnadige Frau?"

Frau Somfai erwiderte nichts. Bebend wollte fie fich neben bem Tifche nieberlaffen, ba murbe getlopft. Berr

Körösi trat in das Zimmer. Er war bleich. Er grußte leife und dann fetten fie fich ju Tifche, aber meder er, noch fie berührten einen Biffen. Wohl eine halbe Stunde fagen fie fich ftumm gegenüber, bis

Frau Somfai bas Wort nahm. "Alfo Gie munichen mir nicht einmal Glud ju bem neuen Geburtstage?" fagte fie lachelnd. "Sind Sie benn bofe auf mich? Und bann, alle Jahre hatten Sie mir ein Befchent gemacht, querft bas Rlavier, bann bie neue Ralefche und im Borjahre haben Sie mir fogar meinen alten Schmud gebracht, nur heuer foll ich nichts befommen? Gind Gie benn nicht gufrieden mit mir?"

Gine Thrane ftahl fich bei ihren Borten in feine Augen und ftodend fagte er: "3ch habe heuer niehr an Sie gedacht, als je." Er nahm einen Bund Schriften aus der Tafche und öffnete ihn. "Bier ift bas Beichent, gnabige Frau. Es find fammtliche Schuldicheine Ihres feligen Batten, welche ich bezahlt habe, und auch auf Benge laftet feit vier Tagen fein einziger heller mehr; Ihre fammtlichen Gläubiger find be-friedigt . . . Es ift noch nicht Alles. hier in diesem Bapiere befinden fich fünftaufend Bulben. Gie konnen morgen Benge verlaffen und von nun an wieder in der Refideng leben, wenn Sie auch Unfangs nicht gar zu glanzend werden haushalten tonnen.

Frau Somfai fah ihn lächelnd an. "Das ift Alles?"

Nachbem eine Reihe von Positionen Tbebattelos bewilligt

Abg. Dirichlet (b.-freif.) gelegentlich ber Forberungen für die Remontekommiffionen Beranlaffung, bie Leiftungen biefer Rommiffionen zu fritifiren, welche benferforderlich werdenden Roften nicht entsprächen. Die vorhandenen Migftande lagen allerdings nicht an ben Berfonen, welche bie Befchafte ber Rommiffionen betrieben, fonbern in ber Urt bes Unfaufe ber Pferbe, über welche fich Redner ausführlich verbreitet.

Breufifder Bevollmächtigter General-Major v. Sanific weist ben gegen die Remontekommiffionen erhobenen Borwurf gurud, und erflart außerdem, daß Die Militarverwaltung Die Frage ber Befeitigung bes bei bem Remontegeschäft vorlommenden Zwi-

ichenhandels in Ermägung ziehen werbe.

Darauf werben bie betr. Titel nach bem Antrage bes Abg. Dirichlet an bie Budgettommiffion verwiefen.

Auf eine Anfrage bes Abg. Ralle (nat.-lib.) über einzelne Rabettentorps betreffenbe Buntte ermibert ber

Rriegsminister Bronfart v. Schellendorff, daß bei ber Auswahl ber aufzunehmenben Benfionare teineswegs eine einfeitige Bevorzugung bestimmter Stände maggebend fet, welche Behauptung er gablenmäßig belegt. Auch ber Prozentfat ber abgelebnten Aufnahmegefuche fei feinesmege ein unverhaltnigmäßig hober. Bei ber Aufnahme von Benfionaren fet einzig und allein bas Pringip ausschlaggebend, Gobne aus anftanbigen Familien aufzunehmen, beren Berhältniffe eine genugenbe Garantie für eine erfolgreiche Erziehung boten.

Nachbem barauf ber preugische Bevollmächtigte Generalmajor v. Danifch weitere Austunft über Die Bahl der in ben Radettenhäufern gur Befetung gelangenden Benfionarftellen gegeben, be-

antragt ber

Abg. Richter = Sagen (b.=freif.) eine Die Bahl ber etats. mäßigen Stellen genau normirende Refolution. Außerdem will Redner auch den Söhnen von Handwerkern die Aufnahme in die

Rabettenhäuser ermöglicht miffen.

Rriegsminifter Bronfart v. Schellenborff hebt hervor, daß es fich boch in ben Rabettenhäufern um bie Ergiehung gufünftiger Offigieren handle, weshalb bie Rommanbeure bet ber Prüfung ber Aufnahmegesuche Diefelben Befugniffe haben mußten, wie die Regimentstommandeure bei ber Bahl ber Offiziere.

Auf Antrag des Abg. Ralle (nat.-lib.) werben bie betr. Positionen mit ber Resolution Richter an Die Budgettommiffion verwiesen.

Rachbem barauf eine größere Ungahl von Bositionen bewilligt worden, giebt ber

Kriegsminifter Bronfart v. Schellenborff auf Unregung bes Abg. Richter-Bagen (D.-freif.) Austunft über eingelne bas Militargefängnig betr. Buntte, namentlich über ben Bwed einer Mehrforderung für bie ju ben Militargefangniffen fommandirten Offiziere.

Nachdem fich Abg. v. Benba (nat.-lib.) gegen bie Debrforderung ausgesprochen, wird Diefelbe gegen Die Stimmen ber Rechten abgelehnt, mahrend ber Reft bes Etats für bas Reichsbeer burch bebattelofe Bewilligung ber übrigen Bofitionen be-

willigt wird.

Es folgt ber Etat für bie Reichsjuftizverwaltung. Es beginnt fofort eine langere Distuffion, in welcher fich junachft ber Abg. Baner (Boltsp.), wie bereits in früheren Geffionen,

gegen bie Bobe ber Berichtstoften ausspricht, in welcher Richtung fich ein von ihm gestellter Untrag bewegt.

In bemfelben Ginne augert fich

Abg. Dr. Bartmann (b.stonf.), ber fich außerbem gegen die Bobe ber Anwaltsgebühren wendet und auf Grund reichhals tiger prattifcher Erfahrung nach in ausführlichem Bortrage eine Revifion nach beiben Richtungen bin für bringend munfchenswerth erflärt.

Staatsfetretar im Reichsjuftizamte Dr. v. Schelling erwidert, daß eine Ermäßigung ber Berichtstoften in einem Augenblide, in welchem eine Erhöhung ber Matritularbeitrage nothwendig ericheine, gewiß nicht thunlich fein murbe. Es fet aber nicht munfchenswerth, Die Berichtstoften übermäßig berabzuseben, vielmehr fet es als eine gunftige Folge ber höheren Berichtstoften ju betrachten, bag bie Bahl ber Prozeffe erheblich abgenommen habe. Tropbem hatten bie Rlagen über bie gegenwärtige Bobe ber Berichtetoften immerhin eine gemiffe Berechtigung. Es murbe inbeffen boch nur ein febr einseitiges Berfahren fein, wenn man allein bas Berichtstoftengefet revibiren wollte. Es tonne fich bei einer Ermäßigung ber Berichtstoften nicht allein um bas Bericht handeln, fonbern um ben gangen Apparat, ber in Betracht fomme.

Abg. Brüning (nat.-lib.) glaubt bas Intereffe ber Rechtseinheit höher ftellen ju follen, als eine Ermäßigung ber Berichts-

toften, mahrend ber Mig. Dr. Borfch (Centr.) betont, daß bie Bobe ber Roften im Gerichtsverfahren an fich nicht gu boch fei, bag ber Grund bes theuren Apparates vielmehr in ber Umfanglichfeit bes gegenwärtigen Apparates liege.

Mbg. Bayer (Bolfsp.) tritt ben Ausführungen bes Staats= fefretars Dr. v. Schelling entgegen, indem er junachft erflart, daß die Rüdficht auf die Finanglage bes Reiches nicht vor einer Ermäßigung der Gerichtstoften jurudichreden burfe, benn wenn ju ber letteren nicht bie Mittel vorhanden feien, fo werbe er (Rebner) fich boch noch fehr überlegen muffen, ob er bann für bie Dampfersubvention werbe stimmen tonnen. (Beifall links.) Rebner fchließt mit einer nochmaligen Betonung bes bringenben Bedürfniffes einer Berabfetung der Gerichtstoften und empfiehlt feinen babingehenden Antrag, ben er feineswegs nur feiner pringipiellen Bedeutung wegen ju wiederholten Dalen eingebracht habe.

Nachbem ber Staatsfefretar im Reichsjuftigamte Dr. v. Schelling auf die Thatsache hingewiesen, daß, was Preugen anlange, Die Erhöhung ber Berichtstoften nach Ginführung ber nenen Juftigefete eine nur fehr unwefentliche gemefen, fpricht fich

Mbg. Dr. Windthorft (Centr.) für eine Berabfegung ber Berichtstoften, fowie für Die Befeitigung der Berichtsvollzieher aus. Nach einigen weiteren Ausführungen bes Abg. Rlemm (d.-tonf.), welcher bie Richter gegen einen im Berlauf ber Debatte laut gewordenen Borwurf vertheidigte, als ob diefelben gu langfam arbeiteten, fowie nach einigen Bemerkungen des Abg. Frhrn. v. Fürth (Centr.), die im Busammenhange auf ber Journalistentribune nicht verftandlich werben, befampft ber Abg. Binther= Sachsen (Reichsp.) energisch ben Berfuch bes Abgeordneten Ranfer

(Soziald.), für fich und feine Freunde Die ausschließliche Bertreterschaft ber armen Leute in Anspruch zu nehmen, benn es meine gemiß jeber im Saale Anwesende ebenso gut mit ben armen Leuten, wie der Abg. Ranfer. (Mehrseitiger Beifall und Biberfpruch bei ben Sozialbemofraten.)

Darauf wird bie Distuffion gefchloffen und gelangen verfchiebene Bositionen ohne weitere Debatte gur Annahme, mahrend einige andere an die Budgettommiffion verwiefen werben.

Rachbem im Laufe ber weiteren Berhandlung eine Anfrage des Abg. Dr. Meher-Jena (nat.-lib.) dem Staatsfefretar im Reichsjustigamt v. Schelling Gelegenheit gegeben, über ben Stand ber Arbeiten ber Rommiffion für Ausarbeitung eines beutschen Civilgefetbuches Austunft ju geben, für beren Fertigstellung fich ein bestimmter Termin noch nicht in Aussicht nehmen laffe, vertagt bas Saus bie weitere Berathung bes Ctats auf Connabend 1 Uhr. — Schluß 4 1/2 Uhr.

Pentsches Reich. Berlin, den 12. Dezember. - Se. Majeftat ber Raifer empfing heute Bormittag den jum Chrendienft ju Gr. Majeftat dem Ronige von Sachfen, mabrend beffen Unmefenheit in Berlin befohlenen Beneral der Ravallerie und General-Adjutanten Grafen Wilhelm Brandenburg II., hörte die Vorträge des hofmarschalls Grafen Berponcher, Des Polizeipräfidenten von Dadai und bes Geheimen Sofraths Bort, und arbeitete darauf mehrere Stunden allein. Gegen 1 Uhr Rachmittage ericbienen Ihre Ronigl. Soheiten ber Großherzog und ber Erbgroßherzog von Sachfen-Beimar im Roniglichen Balais, um ben Raiferlichen Majeftaten einen Befuch abzuftatten. Das Diner nahmen die Majestäten heute Nachmittag mit dem Großherzog und dem Erbgroßherzog von Sachfen und dem Erbgroßherzoge und dem Bringen Ludwig Wilhelm von Baden im Roniglichen Schloffe gemeinfam ein.

Frankfurt a. M., 11. Dezember. Der Afrikaforicher Eduard Rueppel, Mitbegrunder ber Sendenbergifchen

naturforschenden Befellschaft, ift geftorben.

Ausland.

Wien, 12. Dezember. Mit Rudficht auf die bedrangte Lage ber Landwirthschaft erließ ber ungarifche Finangminifter eine Berordnung an die Steuerbehorden mit bem Auftrag, bei der Eintreibung der Steuern die mildefte Pragis malten zu laffen.

Wien, 12. Dezember. Der Kronpring und die Kronpringeffin bon Danemart befuchten geftern die Ergherzoge Rarl Salvator und Wilhelm, die Erzherzogin Elifabeth, den Bringen von Coburg und die Bringeffin Reug und empfingen fpater beren Begenbefuche.

Baris, 11. Dezember. Die Deputirtenkammer führte bie Berathung des Kultusbudgets ju Ende, auf Untrag ber Regierung wurden mehrere kleine Rreditforderungen, welche

Du mich nicht wegschicken, Du Bofer," flufterte fie leife. "Jest weiß ich, daß Du mich liebft, und taum hatte ich es gewußt, wenn mir es Bertha nicht gefagt hatte D, mas leide ich um Dich fcon feit einem Jahre! 3ch liebe Dich glühend, unaussprechlich, und ich mahnte, ich mare Dir gleichgiltig, benn ftets bliebft Du fo falt mir gegenüber."

Er vermochte nicht ju fprechen. Die Thranen, Thranen ber Blüdfeligfeit erftidten feine Stimme. "Wie ich Dich geliebt habe, wie ich Dich geliebt habe!" fagte er nach einer Beile "Mein einziges Glud, meine gange hoffnung fah ich nur in Dir, doch nie und nimmer hatte ich es Dir gu gefteben gewagt, benn ich bachte, bas Leben in ber Stadt gehe Dir über Alles, Du sehnest Dich babin und würdest die Liebe bes armen Berwalters belächeln."

"Ich mich nach der Sauptftadt fehnen?" fagte fie. "Ich habe nur einen einzigen Bunfc, und der ift, Dein Beib gu werden, in Liebe und Zufriedenheit meine Tage mit Dir in Benge ju verleben. 3ch liebe Dich mehr, als ich es fagen fann, und meine Liebe ju Dir wird ewig mahren."

Er ermiderte nichts, aber er prefte fie glübend an fich, er bedecte ihren Mund, ihre Augen, ihr glanzendes Saar mit feligen Ruffen und ichien fich vor Glud nicht faffen zu

fönnen. Sie maren fo tief in ihre Liebe verfunten, fie flufterten fo gludfelig mit einander, fie bergten und fügten fich fo viel, baß fie es nicht einmal mahrgenommen hatten, daß das Stubenmadchen den Kopf ins Zimmer gesteckt, gleich darauf aber wieder schnell zurückgezogen hatte. "Nein", fagte Bertha zu sich dann in der Rüche, "eine solche falsche Frau, wie die meine, existirt nicht mehr! Bor einer halben Stunde war fie noch lauter Born, weil ich ihr fagte, daß ber Berr Berwalter in fie verliebt fei, und jest füßt fie ihn halb todt und will vor Freude und Gludfeligfeit ichier vergeben. Bas wir Frauen doch alle falsch find!!"

die Budgetkommiffion geftrichen hatte, wiederhergeftellt. -Der Senat berieth die für Tonting geforderten Rredite. Der Bergog von Broglie fprach fich migbilligend über die Politik der Regierung aus und machte diefelbe für die Berschlimmerung der Lage verantwortlich. Die Rechte werde nicht für die Rreditforderungen stimmen.

Provinzial-Machrichten.

👼 Gorgno, 12. Dezember. (Bürgermeiftermahl.) Mittwoch, ben 12. b. Dits. fand in Gorgno die Bahl eines Bürgermeifters ftatt. Um Die vatante Stelle hatten fich 21 Bewerber gemelbet. Die Bahlbetheiligung war eine fcmache; nur 10 Stadtverordnete maren ericbienen. Unfer bisheriger Bürgermeifter Berr M. Dobrowolsti erhielt 9, ein Bewerber aus

Reumark 1 Stimme. Somit ift herr Dobrowolski wiedergemahlt.
- Rulmer - Stadtniederung, 11. Dezember. (Amt 8 jubilaum.) Um 8. b. Dte. feierte Berr Lehrer Bieler in Schönfee fein 50jahriges Amtsjubilaum. Schon in aller Frühe fah man Wagen an Wagen fich bem Festlokale nabern. Gegen 11 Uhr bewegte fich der große Bug, bestehend aus den Gemeindemitgliedern, Rindern, Lehrern und allen Freunden in bas Bethaus der Mennonitengemeinde. Das Schulhaus war zu flein, darum war diese Stätte gewählt worden. Da herr Rreisschulinfpettor Demifcheit-Rulm burch Rrantheit verhindert mar, gu ericbeinen und der herr Landrath v. Stumpfeldt erft gegen 3 Uhr Nachmittags erscheinen konnte, so mußte von dem festgesetten Brogramm abgefehen werben und es entfaltete fich folgenbes: 1. Gemeinschaftlicher Gefang von "Lobe ben Berrn", 2. Berlefung bes Bfalms 103 und Ansprache bes Bredigers herrn Schaffenfeldt, 3. 4ftimmiger Befang "Bis hierher hat mich Gott gebracht", 4. Aufprache bes Lehrers Budel, 5. Gefang: "Der Berr ift mein Birte", 6. Anfprache bes Bemeindevorftehers Berrn Bartel, 7. Gefang: "Danket bem Berrn", 8. Anfprache des Mennoniten= Bredigers herrn Stobbe, 9. Befang: "Der Banderer, ber einen Berg erftiegen", 10. Worte bes Dantes burch ben Beren Jubilar, 11. Allgemeines Dantgebet von Berrn Stobbe, 12. Befang: "Uch bleib mit beiner Gnabe", 13. Ueberführung bes Jubilars und aller Bafte in bas Schulgebaube und Ueberreichung ber Befchente. Die Bemeinde Schonfee fchentte ibm einen Goraftubl, Schlafrod, Rappchen und lange Pfeife, Album feiner entlaffenen Schuler u. f. w., die Lehrer eine golbene Remontoiruhr. Augerdem erhielt er noch viele andere Beschenke von ben Gingelnen. Babrend bes Dables, wo bie Bemeinbe Schonfee es an nichts hatte fehlen laffen, würzten ungablige Toafte Die gute Laune ber Bafte. Erft fpat trennten fich alle in frohlichfter Stimmung und lange, lange wird biefes Geft ein hellftrablenber Stern ber Bergangenheit fein. Gegen 3 Uhr ericbien Berr Landrath v. Stumpfelbt und überreichte ihm im Namen ber Königlichen Regierung ben Abler bes Sohenzollerschen Bausorbens.

Dezember. (3 agb= ergebnig.) Bei bem am 11. b. Dits. im Benglauer Balbe abgehaltenen Jago wurden von acht Schuten 48 Fafanenhahn-

Lokales.

Rebaktionelle Beiträge werben unter strengster Diskretion angenommen und auch auf Derlangen honoriet. Thorn, den 13. Dezember 1884.

(Der herr Regierungsprafibent) hat, wie die "Gazeta Torunsta" mittheilt, an Die in ber Geelforge beschäftigten Bifare bie Aufforderung gerichtet, fich über ben ihnen vom Bifchof ertheilten Auftrag auszuweisen. Bu biefem Zwede wird von ihnen verlangt, daß fie das bifchöfliche Schreiben, burch welches fie tommiffarifch mit ber Seelforge beauftragt worben find, an bie betreffenben Landrathe einreichen.

- (In ber gestrigen Situng ber Bahlprüfungs - Rommiffion bes Reich Stages) murbe Die Bahl Des Abgeordneten v. Sczaniedi für ben Bahlfreis Thorn-Rulm für gültig erflart, weil berfelbe trot mehrfacher Unregelmäßigkeiten, die feine Stimmengahl minderten, doch die abfolute

- (Berfonalien.) Der Regierungs-Uffeffor Dr. jur. Rrichelborff ift ber Regierung ju Marienwerber gur Beschäftigung überwiesen. - Der bisherige tommiffarifche Rreis-Schulinfpettor Symnafiallehrer Dr. Gregorovius in Briefen ift befinitiv jum Rönigl. Rreis-Schulinspettor ernannt. — Dem Lehrer Bieber gu Schönfee ift der Adler der Inhaber bes Bausordens von Sobengollern verliehen worben. — Der Lehrer Lange in Stemten bei Thorn, welcher im Mai b. 3. fein 50jähriges Amtsjubilaum gefeiert hat, tritt mit bem 1. Januar f. 3. in ben Rubeftand. (Weihnachtsgebanten.) Bir treten bereits in

ben britten Sonntag bee Abvente, - nicht gang 14 Tage find es mehr, Die une von dem lieblichen Beihnachtefefte trennen. In ben Rreifen ber Familien trifft man allmählich Die nothigen Borbereitungen. Man überschaut im Stillen ben Rreis feiner Lieben und überlegt, welches Gefchent für ben einzelnen am paffenoften ift. Und biefe Borberathungen machen manchem Familienvater nicht geringe Ropffcmergen. Dit bem häuslichen Finang-Etat ift es vielleicht ohnehin folecht beftellt und gegenüber ben vielfeitigen Musgaben, die bas Weihnachtsfest nothwendig macht, zeigt bie Belbtaffette eine bebentliche Leere. In ben Balaften, wo ber Reichthum feinen bauernben Wohnfit aufgeschlagen, ift natürlich von diefer Mifere teine Spur. Dort tauft man bie theuersten Sachen ein, Sachen, Die einen Werth von Taufenbe von Dart reprafentiren, um fie am beiligen Abende mit einer ceremoniellen Berbeugung und einem verbindlichen Lächeln auf ben Lippen ju überreichen. Aber barum fteben Die Butten ber Armuth in bem Genuffe ber mahren Beihnachtsfreuden ben Balaften nicht nach. Ungebinde von vielleicht gang unbedeutenbem Berthe find es, mit benen fich die Familienglieder und bie Freunde bedenken. Aber in bem Auge ber Beschentten haben fie einen febr boben Berth, fie feben in bemfelben bie liebenbe, begludenbe Reigung bes Schenkenden und fie weihen bem Angebinde eine fromme Bietat, nie wird es aus ihrer Erinnerung schwinden. Und wer möchte entscheiben, welches Rind glüdlicher ift, bas, welches im Balafte am Beihnachtstage bas toftbare Beichent als felbftver= ftanbliche Aufmerkfamkeit annimmt und ben Werth beffelben mit fritischem Auge prüft, wobei es noch sehr fraglich ift, ob die hochgespannteften Erwartungen in Erfüllung gegangen find, - ober bas arme Rind, welches am heiligen Abend in die trauliche, von Tannenduft und Lichterglang erfüllte Stube gerufen wird, mo es Bater und Mutter mit inniger Freude in die Urme foliegen und alsbann an ben Weihnachtstisch führen, wo neben einem Teller mit Mepfeln, Ruffen und Ruchen eine funtelnagelneue Dofe liegt, welche ber fleine Dans ober Rarl, wie er nun heißt, fich fcon lange gewünscht hat? Die forgfame Sausfrau hat bas Braftifche mit bem Nütlichen verbunden. Rarl's Augen aber leuchten in hoher Freude und gerührt eilt er an die theure Mutterbruft und

fragte fie. "Daß Sie bis heute alle Schulden bezahlt haben werden, daß wußte ich längst, und die baaren fünftaufend Gulden können Sie felbst behalten, ich brauche fie nicht. 3ch gehe nie mehr nach der Stadt, ich bleibe in Genpe."

"Sie geben nicht nach ber Refibeng, Sie bleiben in Benge ?" fragte er athemlos.

"Ja, ja, aber erschrecken Sie nur nicht so! Sie werben ja ordentlich blag, weil Sie hören, daß ich Sie nicht allein laffen will?"

"Ich, blaß werden, ich, erschrecken, weil Sie nicht forts gehen wollen? D! o! o!"

Run, feben Sie," fagte Frau Somfai, "wenn Sie mir auch fein foldes Geschent gebracht haben, wie ich es mochte, so habe ich Ihrer doch nicht vergeffen. Rommen Sie doch naber her zu mir, Berr Rorofi."

Er trat an fie heran.

, Noch näher," fagte sie.

Er ftand gang fnapp vor ihr, und ehe er fich beffen verfah, ehe er einen Bedanken gu faffen vermocht hatte, ehe er mußte, wie ihm geschah, hatte fie ihre runden Arme um feinen

Ihre schwellenden Lippen brannten in einem heißen Ruffe

auf feinem Munde.

"Gnädige Fran!" flüfterte er auf's tieffte bewegt. Sie füßte ihn wieder und flufterte leife: "3ch beiße

auch anders als gnädige Frau."

Aber wieder vermochte er nichts Anderes zu ftammeln, als: "Bnädige Frau!" und erft als fie ihn wieder füßte, da fchien er gur vollen Renntnig feines Blüdes gu gelangen. Irma!" rief er, "Irma, mein Blud, mein Leben, meine Böttin!"

Sie ließ fich auf bem Stuhle neben ihm nieder, ichloß ihre Arme noch fester um feinen Racen und brudte immer wieder ihre glühenden Lippen auf feinen Mund. "Best wirft bon ba jum Bater. Ja, die Liebe ift es, welche bem Weihnachtefefte, bem Fefte ber Familie bie rechte Bethe geben foll! Bohl bem Rinbe, welchem am Beihnachteabenbe von liebenber Elternhand ber Festtisch und wenn auch noch so einfach gedeckt ift. Aber ju beflagen find biejenigen Gutten, wo am Fefte bes Friedens und der Liebe ein paar arme Rindlein am Rrankenbette ihrer Eltern traurig figen ober verlaffene Baifen mit vermunbetem Bergen ihre Bande jum Gebete falten, um beren Gegen als einziges Weihnachtsgeschent ju erfleben, die Gott von ihrer irdifchen

(Die Beihnachtsferien) beginnen am Sonnabend, ben 20. de. Am Montag, ben 5. Januar, wird ber Unterricht

wieber aufgenommen.

- (Für ben Bagar zum Beften bes Diatos niffentrantenhaufes), bezüglich beffen wir auf bas Inferat verweifen, find ben Damen bes Borftanbes zahlreiche geschmadvolle Geschenke zugegangen, und barunter vielfach Sachen, welche jum täglichen Gebrauche geeignet find. Beim Besuche bes Bazars burfte Mancher bort einen zur Erfüllung eines Weihnachtswunsches paffenden Gegenstand antreffen. - Rongertmufit, Berloofungen, für Die heranwachsende Jugend Spiele, 3. B. bas beliebte Greifen aus bem Bludetorbe u. A. werben für Die Unterhaltung forgen, talte Ruche, Erfrifdungen und Betrante gur Stärfung des inwendigen Denfchen vorhanden fein. Der Befuch bes Bagars fann beshalb nur empfohlen werben.

— (Stadttheater.) Der gestrigen Aufführung ber Dper "Norma" von Bellini ift ein eminenter Erfolg nachzurühmen. Die klassische Musik bes berühmten italienischen Meisters wurde uns in einer Auffassung gegeben, die fich durch plastische Schönheit, durch filigranartige Ausarbeitung und poetische Ausbrucksfähigkeit auszeichnete. Wir muffen gesteben, daß wir eine im Allgemeinen fo vollfommene Aufführung nicht erwartet hatten. Der Berbienft, uns die fcone italienische Dufit in reinftem Genuffe geboten zu haben, gebührt in erster Linie und wohl fast ausschließlich Frl. Waibel in ber Rolle ber Norma. Frl. Waibel erschien uns wie unter einer Inspiration ftebend. Ihre Stimme hatte fich bedeutend konvertirt. Zwar haben wir, ber wir ber Dame als Regensent zum ersten Male gegenüberstehen und nicht Beuge ihrer Leiftungen in ben früheren Saifons maren, ftets ben Wohllaut und das Ausbrudevermögen ihrer Stimme anerkannt; aber ben Schmelz, bie Dlobulationsfähigfeit und bie wirfungevolle Rraftentwidlung ihres Befanges haben wir erft geftern bei Frl. Baibel als Norma bewundern tonnen. Die Norma, welche uns Frl. Baibel bot, war eine poeffevolle Geftalt, voll fraftigen, bramatifchen Lebens, fowohl gefanglich, wie mimifch auf gleich hober Stufe ftehend. Die fast tabellofe Durchführung ber Rolle ift umsomehr tervorzuheben, als fie bedeutende Schwierigkeiten bietet, in ber Roloratur, wie in ber Sobenlage ber Tone. Eine ber fconften, einbrudsvollften Stellen war Die Arie im 3. Afte. Sowohl die Berve, wie ber Rlangreiz ber Stimme bes Frl. Waibel tamen hier in vorzüglichster Weise jur Geltung. Der reiche Beifall, ben bas Bublitum ber Sangerin fpenbete, war ein wohlverbienter. Gegenüber ber vollendeten Leiftung bes Frl. Baibel nahm fich die des Frl. Amann als Abalgisa etwas nuchtern aus. Bir verkennen nicht, daß die Dame bestrebt war, ihre Rolle zu einer möglichst wirkungsvollen zu gestalten. Das bies nicht in bem Maage, wie bei Frl. Waibel geschah, liegt in ber bebeutend ichmacheren Beranlagung ber Stimmmittel, über bie Frl.

Amann verfügt. Es fehlt ihrer Stimme bie Rraft, bie Diftion und bie Beherrichung ber boberen Tonlagen. Dies trat bervorftechend in bem Duett mit Frl. Baibel im 3. Afte zu Tage. Berr Polard in ber Rolle bes Gever gefiel uns fo ziemlich. Es fehlte feiner Stimme aber noch bie weiche Dehnbarteit, welche fie befiten muß, um fympathifch zu berühren. Wir wollen barum indeß mit unferer Anerkennung über feine Darftellung, die eine wefentlich beffere, wie früher war, nicht jurudhalten. Ale Drovift brachte Berr Rettschlag feine Rolle in mäßiger Ubrundung jum Ausbrud. Seine Bafftimme bewegte fich in ben tieferen Tonlagen mit genügender Sicherheit. Derr Schulze-Pauly ale Flavius machte burch seine fteife Saltung teinen guten Eindrud. Frau Gille trat in ber Partie ber Clotilbe auf. Ihre Rolle mar nicht umfangreich genug, um ein Urtheil zu gestatten, boch verrieth fie Deigung ju zu schnellen Tempi, welche fie fich abgewöhnen muß. Die Chore entbehrten nicht ber Birfung. Diefelbe murbe aber, namentlich im ersten Atte, durch die zu starke Musikbegleitung, etwas beeinflußt. — Das Haus war ziemlich besucht. — Am Sonntag gelangt zur Aufführung: "Der Barbier von Sevilla", komische Oper in 3 Atten von Rossini. Die Aufführung dürfte noch infofern an Intereffe gewinnen, als bas Lieb "Das geftorte Glud" von Dr. Friedrich Gründel, unserem als Komponisten nicht ohne Geschick thatigen Mitburger, eingelegt wird. Die Sauptrollen werden gespielt von Frl. Amann, den herren Wild, Jacoby und Polard.

- (Der Rurierzug von Thorn) ift vorgestern früh erheblich verspätet in Berlin eingetroffen, weil burch bas Schadhaftwerben einer Lokomotive unterwegs ein langerer Aufenthalt

- (Die Beichfel) fteigt rapib. Beutiger Bafferftanb:

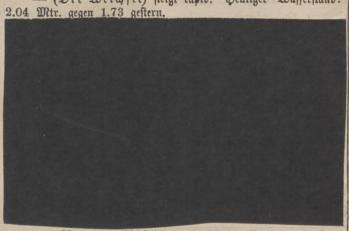

(Der ruffifch - polnifche Ueberläufer Frang Spadzinsti) tam mit einem Gefährten aus Inomraglam nach bier und übernachtete in ber Jafobsvorftabt. Bahrend bes Schlafes beraubte er feinen Benoffen feiner Baarfcaft von 28.10 Dit. und flüchtete. Er ift geftern ergriffen und verhaftet worben.

- (Wegen mehrfachen Diebstahls) wurde ber Schmiedegefelle Muguft Lipte verhaftet. Derfelbe ftand in ben Monaten Oftober und November bei bem Schmiebemeifter Behmann auf ber Moder in Arbeit und war verbachtigt, biefem Sandwertzeug entwendet zu haben. Auf erstattete Unzeige bei ber Boligeibehorbe murbe eine Baussuchung bei bem p. Lipte vorgenommen, !

wobei eine Ungahl bem Schmiebemeifter Behmann gehöriger Sanbwertegerathe im Berthe von 40 Mt. vorgefunden und befchlagnahmt wurden. Außerdem fand man Sandwertsgerath in Sobe bes gleichen Werthes vor, welches Lipte der Frau Drewit geftohlen hat, bei welcher er bisjest in Arbeit ftand.

- (Boligeibericht.) 6 Berfonen murben arretirt.

Briefkaften.

3. 2. B., Dt. Eylau. Gie haben bie Wette gewonnen, ba bie Bflafterung ber hundegaffe in Diefem Jahre nicht verbeffert worden ift. Bann bies gefchehen wird, entzieht fich unferer

Für die Redaktion verantwortlich: Baul Dombrowski in Thorn. Telegraphischer Börsen = Bericht.

| Berlin, den 13. Dezembe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AND THE RESIDENCE OF THE PARTY | 12 12./84. | 12, 13,/84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonds: festlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruff. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212        | 211-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warschau 8 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 211-75     | 211-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruff. 5 / Anleihe von 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98-90      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boln. Pfandbriefe 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63-50      | 63-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boln. Liquidationspfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57-70      | Market And The Control of the Contro |
| Beftpreuß. Pfandbriefe 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101-90     | 101-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bosener Pfandbriefe 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101-20     | 101-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desterreichische Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166—15     | 165-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beigen gelber: Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152-50     | 152-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161        | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| von Newyork loto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Roggen: loto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 139        | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138-70     | 138-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139—25     | 138 - 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mai=Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139—25     | 138—75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rüböl: Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51         | 50-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| grant mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52         | 51—80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cut.11.0. (-¥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43-20      | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS |
| 0 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43-30      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| orwit on .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Q., (! QY., ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44-60      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suti-August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46-90      | 46-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Börsenberichte.

Weizen etwas gefragter, verkauft wurden 350 Tonnen.
Loko ist bezahlt für fein glasig und weiß 12021 pfd. 136 dis 142 M., hochbunt 125 pfd. 147 M., 12930 pfd. 153 M., hochbunt glasig 1257 pfd 145 dis 148 M., helbunt 1267 pfd. 137—146 M., bunt 12026 pfd. 133—147 M., roth 113 pfd. 123 M., roth beset 122 3 pfd. 125—127 M., hell 120 pfd. 135 M.
Regulirungspreis 126 pfd. April-Wai 142 M. Of., 14150 M. Odd., Mai-Juni 144 M. Of., 14350 M. Odd., Juni-Juli 14650 M. Odd., Roggen etwas matter loko side april-

Rogae'n etwas matter, loko für grobkörnig per 120 pfb. inländ. 124 bis 126 M., Tranfit 115—116 M., feinkörnig per 120 pfd. ruffischer Tranfit 115 M., verkauft find 100 Tonnen. Regulirungspreis 120 pfd. lieferbar inländ. 125 M., unterpoln. 117 M., Tranfit 116 M.

(Erdmannsborfer Spinnerei 5 pCt. Dbligationen.) Die nachfte Ziehung biefer Obligationen findet am 2. Januar 1885 ftatt. Gegen ben Koursverluft von ca. 2 pCt. bei ber Aus-loofung übernimmt bas Banthaus Carl Neuburger, Berlin, Frangofifche Strafe 13, Die Berficherung für eine Bramie von 11 Bf. pro 100 Mart.

## Bu Weihnachtsgeschenken

Schleifen, hanben, Ruschen, Spiken, seidene Tücher,

Schürzen, Kragen und Manschetten, Taschentücher, Corfetts, Sandschufe. Cravatten, Sosenträger, Börsen, Portemonnaies und Cigarrentaschen, Brochen, Boutons, Colliers, Armbänder, Haarpfeile,

Abrketten und viele andere Artikel, ferner sämmtliche

**38 ollwaaren** 

zu billigen Preisen.

Heinrich Arnoldt, Elisabethstrasse 6.

Beim Manen=Regiment Nr. 4 ift ein gebrauchter

zweispänniger Jagdwagen mit Geschirren zu vertaufen. Näheres im Zahlmeister = Bureau (Kaserne I. Stube 47.)



Ginen fast neuen eleganten

Halbver deckwagen preiswerth zu verkaufen burch

Heinrich Netz.

Sein reichhaltiges Mhren-Lager empfiehlt bei reellster Bedienung Hochachtungsvoll J. Edelbüttel, Neuftädter Martt 258.

Bazar zum Besten des Diakonissen-Krankenhauses.

Montag den 15. Dezember Machmittags 3 Uhr

im Artushofe

unter gütiger Mitwirkung des Herrn Kapellmeisters Friedemann.

Entrée für Erwachsene 20 Pf.

Indem wir um gahlreichen Befuch bitten, ersuchen wir biejenigen unferer Gönner, welche uns Erfrischungen für den Bazar zugedacht haben, folche den nachbenannten Damen zugehen zu laffen.

> Frau Raufmann Dauben. Frau Raufmann Dietrich. Frau Oberst von Holleben.

Fräulein Meissner. Frau Oberbürgermeister Wisselinck. Thorn, ben 13. Dezember 1884.

Der Vorstand

Ein sehr praktisches Weihnachtsgeschenk und vorzügliche Stütze der Hausfrau ist die

pat Universal-Schneidemaschine.

Sie ist von mehreren hiesigen Hausfrauen versucht und als ungemein nützlich befunden, da sie schnell und leicht Brod, Rüben, Wrucken, Kumst, Bohnen p. p. in beliebiger Stärke, in Scheiben, Streifen und Würfel schneidet. Dieselbe, sowie Helzspalter und pat. pneum. Thürschliesser von Kobligk übertreffen alles bisher Dagewesene und sind nur allein zu haben bei

E. A. Wunsch, Bäckerstrasse 253.

Elegante schmiedeeiserne Weihnachtsbaumtuke

A. Wittmann. Culmerthor Nr. 358

Sin möbl. Zimmer zu vermiethen. Wittwe Lehmann, Gr. Gerberstraße 291/2.

Empfehle mein reichhaltiges Lager in

Cigarren, Cigarretten ed Rauchrequisiten

gu herabgefetten Breifen.

B. Bulinski.

Breite-Strasse Nr. 443.

Orehbant mit gefropftem Bett, 15 Fuß lang, verfaufe S. Krüger.

Für gefallene Pferde, die ich abholen lasse, zahle ich 9 Mark, für arbeitsunbrauchbare mir zugestellte Pferde 12 Mark. Liedtko-Thorn, Abbedereibesitzer.

Meorg. Technikum Buxtehude (b. Hamburg.) Bangemerk., Milhens, und Maschinendan., Tischers, Mater. u. Urchis-tetturichule., Wischers u. Hopl.-Prig. Programme gratis d. d. Dir. Hittenkofer.

fin möbl. Zimmer nebst Altoven zu verm. Brückenstr. 14, I. Tr. hoch.

große renov. Wohnung I. Stage zu verm. Wittme Lehmann, Gr. Gerberftr. 291/2.

Befanntmachung.

Bur Verpachtung der Chaussee-Geld-Ershebung auf den der Stadt Thorn gehörigen vier Chausseestrecken nämlich ber sogenannten

Bromberger, Liffomiter, | Chauffee auf das nächste Statsjahr 1. April 1885/86 haben wir einen Lizitationstermin auf Dienstag den 13. Januar 1885, Vormittags 10 Uhr

im Stadtverordneten-Sitzungsfaale — 2 Treppen hoch im Rathhause — anberaumt, zu welchem Pachtbewerber hierdurch eingeladen werden.

Die Bedingungen, von welchen gegen Erstattung der Kopialien Abschriften ertheilt werben, liegen in unserem Bureau I zur Gin= ficht aus. Jede Chaussee wird besonders aus-

Die Bietungs-Raution beträgt für jede der vier Chaussen 600 Mark.

Thorn, ben 3. Dezember 1884. Der Magistrat.

Polizeil. Bekanntmachung.

Wir bringen hierdurch zur Kenntniß der hiesigen Gewerbetreibenden, daß auch in diesem Sahre auf dem hiesigen Altstädtischen Marktplate in der Zeit vom Donnerstag den 18. bis einschließlich Mittwoch den 24. Dezbr. ein

Weihnachtsmarkt unter Benutung vollständiger Buden, beren Aufstellung im Laufe bes 16. Dezember bei unserem Polizeikommiffarius anzumelben, ge=

Die Bertheilung ber Marktstände wird am 17. Dezember, Bormittags 9 Uhr erfolgen. Am 24. Dezember 1884 muß ber Martt= plat von allen Buden, Tischen und dergl. bis 6 Uhr Abends vollständig geräumt sein.

Auswärtigen Gewerbetreibenden ift ber Besuch dieses Marktes zum Zwecke bes Ber=

kaufs nicht gestattet. Thorn, den 9. Dezember 1884. Die Polizei-Verwaltung.

Magdeburger Sauerkohl, saure Gurken,

gesch. Diktoria-Erbsen, Birnen,

Aepfel, w. Bohnen,

türk. Pflaumenmus Heinrich Netz.

Kurze und lange

empfiehlt in großer Auswahl zu billigen Preifen C. Tausch. Drechslermeifter, Neuft. Martt 255, neben Pofthalter grn. Granke.

Groker Weihnachts-Ausverkauf! Damen-, Kinder- und Cragmantel

werden zu jedem nur annehmbaren Preise aus-MI. Wernick, Culmerstraße 342, I. Etage. verkauft.

Geschäfts-Anzeige.

Wurst-und Flei waaren=Geschäft

habe ich jetzt in den auf das Sauberste und Geschmackvollste eingerichteten Laden meines neu erbauten Hauses verlegt.

J. Frohwerk, Thorn. Neuftadt, Elisabethstr. 88.

Orima Harzer

mit schönen Sohl- und Klingelrollen, Pfeifen und Floten, zu mäßigen Preisen C. Hempel, Jatobsftraße.

Soeben ift bei C. Dombrowski in Thorn erschienen und burch jede Buchhandlung zu

R. Nadrowski Ein Blid in Roms Vorzeit

(Kulturhiftorische Stizze). Preis 25 Pfennig. Die 20 Seiten starke kleine Broschüre versucht an der Hand bisher nicht berücksichtigter Thatsachen das Leben in Latium (800 vor Christi Geburt) und in Rom (500 a. C.) bem Leser klar zu veranschaulichen und dürfte daher jedem Gebildeten, der über die Kultur jener Zeit Aufklärung erhalten und die jetzt gang-baren Ansichten der Geschichtsforscher widerlegt sehen will, angelegentlichst zu empfehlen sein. Außerbem sind in dem Büchlein eine große Anzahl beutscher Personennamen erklärt und behandelt worden, so daß auch hierüber der Leser in dem Schriftchen manches Neue und Intereffante finden wird.

# Als praktische Weihnachtsgeschenke

empfehlen in reichhaltigster Auswahl:

haus- und Rüchengerathe, bipw. elegante, broncirte und vernickelte Ofenvorseter, Schirmständer, Kohlenbehälter, Ofengerathe, Brodichneide- und Aleischhammafchinen, Jamilienwaagen, Berliner Glanzplätten und Koftenplätten, Petroleumkocher, neuft. Syftems, Wringmaschinen, Tischmesser und Gabeln, neufilb. söffer, Taschen- und Federmesser, blau, weiße

und deforirte emaillirte eisenblechene Rodigeschitte, gaffee- und Theeservice, Baschtoiletten etc. etc. Berner: Laubfage- und Berkzeugkaften mit Bubehör 2c. 2c. Revolver, Teffings, Suftpiftolen, Jagdgewehre, Jagdutenfilien, neufts. Schlittengeläute.

Siferne und ftahlerne Schlittschuhe in den neuesten Konftruttionen zu den billigften Dreisen.

Thorn.

C. B. Dietrich & Sohn.

Meinen mit allem Comfort eingerichteten

Rasir- und Frisir-Salon

höflichst zu en Gleichzei haltiges Par merksam. Franz werden oder ande

Näh. Kirchliches.

heit gesud

Es ist ben Bewohnern unserer Stadt noch viel zu wenig bekannt, daß hier am Orte eine Bibelgesellschaft besteht, die im Stande ist, vollständige Bibeln in verschiedenen Größen zu sehr billigen Preisen abzulassen. Das Depot der Bibeln befindet sich bei dem Unterzeichneten und macht berfelbe die Gemeinde aufmerksam auf die Sonntag den 14. d. M. Abends 5 Uhr in ber neuftädtischen Kirche ftattfindende Jahresfeier unferer Bibelgefellichaft. Klebs, Pfarrer.

Bom 21. Dezember d. J. ab werden die Buge 514, 515, 516 und 517 der Strecke Graudenz-Marienburg auf bem zwischen Graudenz und Garnsee belegenen Saltepunkte Roggenhausen behufs Vermittelung des Personenverkehrs bei Bedarf anhalten und werden Tour Retour- Misster und Hundebillets für den Verkehr zwischen Roggenhausen einerseits Sedlinen, Marienworder, Rehhof, Stuhm und Marienburg

Züge aus Roggenhausen sind Richtung nach Graudenz: 3ug 514 um 9.30 Uhr Vorm., iditing nach Marienwerder:
Bug 515 um 5.13 Uhr Nachm.,

517 , 9.43 Billetpreise erfolgt auf Grund nachstehender Entfernungen: genhausen=Graudenz . . . 13,0 km

Garnsee . . . 17,0 Sedlinen Marienwerder . . 25,3 Rehhof . . . . 39,0 Stuhm Marienburg . . 64,0

Etwaige Gepäckftücke werden von Roggenhausen unexpedirt mitgenommen und wird die Fracht für diefelben auf den Bestimmungsstationen erhoben.

Bromberg, ben 7. Dezember 1884. Königl. Eisenbahn-Direktion.

Cine Lucismute,

hochtragend, 4" groß, Sjährig. Ginen ftarken Mallach, Rappe, 4" groß, Sjährig, beibe Oftpreußen, vertaufe preiswerth.

1 tl. Wohnung zu verm. Tuchmacherstr. 183.

S. Krüger.

Zum Weihnachtsfeste

Wiederverkänfern echt Königsberger Randmarzipan, Thee= und Baum=Confecte

> mit höchftem Rabatt. Ferner empfehle meine anerkannt guten und leichten

Shaum-Confecte.

Bonbon-, Chocoladen-, Confituren- und Margipan-Jabrik. Neustaut. markt Neustädt. Markt

i norn. Nr. 213. \$\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{\theta}\bar{

> Bilder-Einrahmungen, Photographierahmen mit fchwarz gemalten Gläfern,

photographische Glasbilder und gerahmte Stahlstiche

Runft= und Bauglaserei

Emil Hell, Seglerftraße 138.

Breitestraße Breitestraße Mr. 53. Mr. 53. empsiehlt zum **Weihnachtsfeste** sein gut fortirtes Lager aller Gattungen

Uhren und Goldwaaren unter Garantie zu foliben Preisen; als auch

Optische Sachen und Spieldosen.

# reichhaltige Auswahl

schönken Ketten in Gold, Double, Talmi empfiehlt zu billig=

Reinhold Lange, Thorn 11 hrm ach er, Thorn Schuhmacherstraße Nro. 419.

Schükenhaus. Sonntag 14. Dezember: Familien-Kränzchen.

Anfang 7 Uhr Abends.

Wiener Café (Mocker.) Sonntag 14. Dezember 1884: Großes Streich-Concert

ausgeführt von ber Rapelle 8. Pomm. Inftr.=Regts. Nr. 61. Anfang 4 Uhr. Entree 30 Pfennig. F. Friedemann, Kapellmeister.

Stadt-Cheater in Chorn. Sonntag den 14. Dezember 1884. I. Abonnement Nr. 10.

Der Barbier von Sevilla. Komische Oper in 3 Atten von Rossini.

Gefangs-Ginlagen im 3. Afte: a) Das gestörte Glück. Lied von Dr. Friedr. Gründel. b) Echo-Lied von Taubert, gesungen von

Fräulein Amann. Frühlingslied von Feska, gesungen von Holard.

R. Schoeneck. Die bisher von Herrn Lieutenant Lauff be-

wohnte 1. Et. i. m. H. Coppernikusstraße 171, bestehend aus 5 J. nebst Zub. u. Bur-schengel. v. 1. April k. J. z. v. W. Zielke.

| Laguicher Kaienver. |         |        |          |          |            |         |           |  |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|------------|---------|-----------|--|
| 1884.               | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwood | Donnerstag | Freitag | Sonnabend |  |
| Dezember            | -       | 15     | 16       | 17       | 18         | 19      | 20        |  |
|                     | 21      | 22     | 23       | 24       | 25         | 26      | 27        |  |
|                     | 28      | 29     | 30       | 31       | -          | -       |           |  |
| 1885.               | -       | -      | -        | -        | -          | -       | -         |  |
| Januar              | -       |        | -        |          | 1          | 2       | 3         |  |
|                     | 4       | 5      | 6        | 7        | 8          | 9       | 10        |  |
|                     | 11      | 12     | 13       | 14       | 15         | 16      | 17        |  |
|                     | 18      | 19     | 20       | 21       | 22         | 23      | 24        |  |
|                     | 25      | 26     | 27       | 28       | 29         | 30      | 31        |  |
| Februar             | 1       | 2      | 3        | 4        | 5          | 6       | 7         |  |

# Beilage zu Mr. 294 der "Thorner Presse".

Sonntag den 14. Dezember 1884.

Ein Aliegenflich

Sumoreste aus bem Gaunerleben.

Die Londoner Gaunerzunft, namentlich aber die eble Zunft der Taschendiebe, zählt in ihren Reihen so manche "genial angelegte Natur," die aber ihr Talent leider nur dazu benutt, im wahren Sinne des Wortes aus anderer Leute Taschen zu leben. Immerhin gehört aber zur Ausübung biefer Kunft eine genaue Berechnung aller Umftanbe, vollständige Kaltblütigkeit - um das etwas "hart" klingende Wort "Unverschämtheit" nicht anzuwenden — und — last but not least — eine sichere Hand, — und diese Eigen= schaften haben ben Taschendieben ber Metropole an ber Themfe einen gewiffen Ruf verschafft.

Much Mr. Smith, ein reicher Sandelsherr ber "City," follte jüngst einen für ihn allerdings etwas unangenehmen Beweis von der Birtuosität erhalten, mit welcher diese Herren ihr Sandwerk auszuüben miffen. Alfo Mr. Smith begab fich eines Morgens von feiner Wohnung, Dlb = Street, Bu feinem Bankier, Cannon = Street, um fich die Rleinigkeit von 100 Pfund zu holen. Auf bem Beimweg hielt Mr. Smith beständig die Sand in der Tasche, in welcher er das Geld trug, und doch war baffelbe verschwunden, als er zu Saufe anlangte. Nun konnte ber fehr ehrenwerthe Sandelsherr ben Berluft diefer kleinen Summe allerdings verschmerzen, aber unangenehm war ihm die Sache doch und namentlich war ihm die Art und Beise, auf welche das Geld verschwunden, völlig rathselhaft. Nach einigem Besinnem ließ er einen ihm bekannten Detektive zu sich bitten und theilte ihm die Affaire, sowie ben Weg, welchen er genommen, mit.

"D, da ist kein Zweifel," erwiderte Mr. Tumble, der Detektive, ohne Zögern, "das Geld hat entweder die "rothe Tonne" ober ber "Seibenfpinner."

"Wer - was?" unterbrach ihm Mr. Smith mit bochst erstaunter Miene.

"Ach, ich vergaß," unterbrach ihn der Beamte lächelnd. "alfo: "die rothe Tonne" und der "Seidenspinner" gehören mit zu den geriebenften unserer Taschendiebe, von denen jeder sein besonderes Revier hat. Die "rothe Tonne" nun hat etwa die Gegend von City Road bis Smithfield und ber "Seibenspinner" herrscht von da bis etwa Thomas = Street. Wenn Sie es wünschen, so hoffe ich, es noch bis heute Nachmittag herauszubekommen, wer von Beiben 3hr Gelb ge-

stohlen hat." "Ich wäre Ihnen in der That sehr verbunden, Mr. Tumble," erwiderte Mr. Smith eifrig, "und bitte, theilen Sie bem betreffenden Gentleman noch mit, daß es mir natürlich nicht einfällt, mein Geld wiederhaben zu wollen ober ihn bem Gesetze zu überliefern, sondern ich möchte ihn nur um persönliche Auskunft bitten, auf welche geschickte Art er bie 100 Pfund in seinen Befit gebracht hat.

Nachdem Mr. Tumble versprochen, sein Möglichstes zu thun, entsernte er sich und schon am Nachmittag erhielt Mr. Smith ein Billet von dem Beamten, daß Mr. Grape, der "Seidenspinner," der jetzige Bestitzer der 100 Pfund sei und sich am nächsten Tage um 12 Uhr die Ehre geben wurde, Mr. Smith zu besuchen. Pünktlich um die angegebene Stunde erschien am nächsten Tage ber "Seibenspinner" bei Mr. Smith, welcher mit Verwunderung in dem berüchtigsten Taschendiebe ein kleines, unscheinbares Männchen mit harmloser Miene und untadelhafter Kleidung erblickte, welches nach einer gewandten Berbeugung ohne Weiteres begann:

"Die Sache ift ziemlich einfach, Mr. Smith; ich fah Sie geftern zufällig Cannon-Street hingehen, und ba Sie Geld holen wollten, so behielt ich Sie fortan im Auge —" "Woher wußten Sie, daß ich Geld holen wollte?"

### Chriftabend.

Bon Clara Engels.

(Rachbrud verboten.) Wie muhfam mußte fie ihr Brod verdienen, die arme, alte Näherin! Die schwach gewordenen Augen durch eine blaue Brille geschützt, saß sie Tag aus Tag ein am Fenster und besserte unermüblich Wäsche oder sette schadhafte Garde-robenstücke wieder in Stand. Aus ihrer fleißigen, immer noch tunftgeübten Sand ging Alles wieder "wie neu" hervor und manches Stück, das lebensmüde den Kampf um's Da= lein schon hatte aufgeben wollen, errang unter Frau Chriftinens einbringlichen Stichen von Neuem Wieberstandsfähigfeit gegen die Stürme des Lebens.

Gar matt und traurig blickten die Augen ber auten. alten Frau aus dem stillernsten, bleichen Gesicht hervor. Nur das Allernothwendigste, was die Näherei betraf, sprach der blasse Mund; dabei blieben die Augen aber stets gesenkt, benn die fleißigen Finger burften keinen Augenblick ruben. Wenn tropbem die Arbeit nur langfam geforbert wurde, fo lag darin ein natürlicher Tribut, den die Jahre neben manchem andern gefordert hatten — die Raschheit der Jugend war bahin. Das gab nun mitunter Anlaß zur Unzufriedenheit; welch' ein Kummer für Christinen!

Sie arbeiten boch gar zu langsam, Chriftine — hatte Frau von Bergfelb gestern mißbilligend geäußert, als ein Theil ber vor ihr aufgestapelten Arbeit am Abend unfertig bei Seite gelegt werben mußte. Nicht einmal bie Spiten an dieser Schürze haben Sie angenäht, die ich Evchen morgen auf den Weihnachtstisch legen wollte; nun muß das wieder bis nach bem Fefte bleiben. Wie unangenehm!

Da war Chriftinens Geficht noch trauriger geworben, ein Seufzer hatte ben Weg über die blaffe Lippe gefunden. Ich werbe die Schurze mit nach Saus nehmen, gnädige Frau, und fie morgen Abend vor der Bescheerung fertig herbringen.

Da saß sie nun im kleinen Stübchen und hatte den letzten Stich gethan. Sauber wickelte sie die Schürze in Papier und ging mit dem Päckschen hinüber in das Bergfeld'sche Haus.

Sier herrschte freudige Aufregung. Die Kinder faßen im Hinterzimmer im Salbbunkel, um bas nun balb ent= brennende Lichtmeer um so glanzreicher auf sich wirken zu unterbrach Mr. Smith feinen Besuch mit unverfennbarem Erstaunen.

"Run," erklärte ber ehrenwerthe Gentlemann, "aus Ihrer äußeren Brufttasche lugte ein großer Bipfel von jenem gelbgeftreiften Sadchen, mit benen man gewöhnlich Gelber von der Bank zu holen pflegt, und da wußte ich genug." "D, was war ich für ein Gfel!" rief Mr. Smith aus.

Mr. Grape lächelte mit einer Miene, in welcher beutlich zu lesen stand: "Ich bin entfernt, bas Gegentheil zu behaupten," boch fprach er biefen Gebanken nicht aus, fonbern fuhr in seiner Erklärung ruhig fort:

"Ich fah Sie in ein Bantgeschäft in Cannon = Street treten und wartete, bis Sie wieber herauskamen, und nun richtete ich mein Augenmerk auf Ihre linke Rocktasche, in welcher Sie das Geld trugen."

"Woher wußten Sie denn nun wieder, daß ich das Geld in der linken Rocktasche hatte; es konnte sich doch eben so aut in der rechten oder in der Brufttasche befinden?"

Sie felbst ließen mir hieruber feinen Zweifel," fagte Mr. Grape, "benn Sie hatten beständig Ihre Sand in ber linken Tasche."

"Ah — allerdings, sehr einfach," meinte Mr. Smith, "aber weshalb schnitten Sie nicht die Tasche ab?"

"Sie würden bann wahrscheinlich bas Gewicht bes Gelbes sofort vermißt haben, und so beschloß ich zu warten, bis Sie bie Sand aus ber Tafche nehmen würden.

"Ich weiß aber doch ganz genau," rief Mtr. Smith in bestimmten Tone, "daß ich die Hand keinen Augenblick aus der Rocktasche genommen habe und -

"Doch, doch," unterbrach ihn fein Besuch mit eben solcher Bestimmtheit.

"Nun, da will ich mich doch gleich hängen lassen, wenn

"Sagen Sie so etwas nicht, Sir," sagte Mr. Grape in höchst ernsthaftem Tone, "boch, um zu Ende zu kommen, es dauerte mir felbst etwas lange, und da Sie schon in ber Nähe von Smithfield waren, so mußte ich fürchten, daß Sie ber "rothen Tonne" in die Sande laufen würden; ich beschloß baher, den letten Versuch zu machen und die Fliege anzuwenden."

"Die Fliege?" wiederholte Mr. Smith im höchsten Gr=

ftaunen, "was verstehen Sie darunter?"

,Well, Sir," erklärte Mr. Grape mit feinem Lächeln, Sie blieben einmal vor einem Bilberladen fteben, nicht weit von der Post, wenn Sie die Gute haben wollten, sich zu

"Richtig, richtig," nickte der Handelsherr, "nun?" "Nun, Mr. Smith, fühlten Sie ba nicht einen Stich auf der linken Wange, wie von einem Infekt?"

"Ah, ah — ich begreife —"

manchem Sovereian wird verholfen haben.

"Ja, Sir, Sie zogen die Sand aus ber Tafche, um gestochene Stelle einen Augenblick zu reiben, diesen gunftigen Moment benutte ich und - Die hundert Pfund

"Ich muß leiber geftehen, Mr. Grape, daß Sie ba eine wirkliche Birtuosität entwickelt haben . . . . schabe nur,

"Ja, Mr. Smith," meinte Mr. Grape mit vergnügtem Grinfen, "es war ein recht netter Streich, das muß ich

Als Gentleman hielt natürlich Mr. Smith sein Verfprechen, keinerlei Schritte gegen Dir. Grape zu unternehmen, aber er warnte alle feine Befannten, ja nicht die Sand aus ber Tasche zu nehmen, sobald ein kleiner, harmlos aus= febenber und elegant gefleibeter Manu in ber Nahe fei. Wir fürchten aber tropbem, daß die Fliege Mir. Grape noch ju

laffen. Evchen, die Aelteste, ein gutes, liebes, sechzehnjähriges Mädchen, hielt die jungern Geschwifter in Bucht und Ordnung. Das kleine Völkchen war just in der richtigen Stimmung, um mit lautem Surrahrufen die allerichonften Burzelbocke über Tische und Stühle zu schießen.

Bivat Buff! schrie aus Leibeskräften ber kleine brol= lige Kurt und blies die Backen auf, daß er kirschroth wurde. Damit sprang er aus einer Ede des großblumigen Sopha's, in der er bisher zusammengekauert geseffen hatte, auf den Tisch und rief mit mahrer Stentorstimme: Rinder, ich bin ein gelehrter Mann, ich will jest 'mal eine Rebe halten; paßt 'mal auf, hört 'mal zu. Also: Meine Berren -

Ach, Du kleiner, dummer Junge, kannst noch nicht einmal richtig das p aussprechen — schrien Emma und Bittor dazwischen.

Hoho, eine Rebe will ich halten! schrie Rurt erboft und lauter als vorher. Meine Berren, der Weihnachts= mann -

Aber weiter fam er nicht. Evchen hatte ben kleinen Schreier schon um den Leib genommen und von der improvisirten Rednertribüne in seinen Sophawinkel zurücktrans= portirt, wo fie ihn fanft niedergleiten ließ. Sier bleibst Du gang ftill sigen, mein Möpschen, und rührst Dich nicht, fonft fag ich's Mama'n und Du bekommst nachher keine Mohnpielen.

Diese keineswegs angenehme Perspektive stimmte ben gelehrten, kleinen Berrn benn boch etwas nachdenklich. Mohn= pielen war sein Liebstes. So beschränkte er die Aeußerungen feines Uebermuths fortan auf bas bewußte Backenaufblafen, bem er mit seltener Birtuofität noch besondern Reiz zu verleihen wußte dadurch, daß er jedesmal mit beiden Fäuften fräftig barauf losschlug, womit ein prustendes, ihn ungemein ergötendes Geräusch zuwege gebracht wurde.

Nachbem Chriftine bas Packchen einem Diener über= geben, hatte sie einen Angenblick in die Kinderstube hinein= gelauscht. Als die Kinder ihr so luftig und vergnügt ent= gegensprangen und Rurt voll Gifer rief: Seut ift Chriftabend, Christine, weißt Du's schon? ba hatte sie die welke Sand auf's Berg gelegt und bas liebe, schone Wort gang leise nachgesprochen: Chriftabend!

Warum nur flopfte bas alte Berg mit einem Male fo

#### Sädiftsche Skatballade.

Im Walbe bort, fern von bes Dages Gewihl, Da sitt Sie ä Geist mit ä Kartenschbiel. Grin Solo mit finf Madadoren!

U berihmter Sichkatspieler ging burch ben Walb, Da fihlt' er von hinten ergriffen sich balb. Grin Solo mit finf Madadoren!

Es erwürgt ihn a Jäger im grinen Gewand Mit allen finf Fingern ber rechten Sand. Brin Solo mit finf Madadoren!

Und as a Schangbarm fam an jenen Ort, Da konnt' er noch sagen als letztes Wort: Grin Solo mit finf Madadoren!

Schangbarme, die fein nu gar fehre schlau: Den Jäger meent' er, bas mußt' er genau. Grin Solo mit finf Madadoren!

Den Jäger hing' fe nich lange barauf Mit finf andern Verbrechern am Balgen auf. Grin Solo mit finf Madadoren!

Jett ruft nu sei Geist mit der Kart' in der Hand. Obgleich er noch keenen Mitspieler fand: Brin Solo mit finf Madadoren!

#### Das erfte Sundert.

(Nachbruck verboten.)

Der Mond hat sie erlauscht, diese kleine Geschichte, denn neugierig bringen seine Strahlen in jedes Fenster ein, durch jede kleine Spalte ber Vorhänge und Läben. Bu bem Fenster freilich, von bem sie mir erzählten, hatten sie keinen weiten Weg und nicht viel Mühe, es war das Mansardenfenster eines sehr hohen Hauses, das zugleich sehr schmal war. Dort faß ein junges Mädchen auf einem alten Stuhl ohne Lehne und ließ im Scheine des Mondes fünf blanke Goldstücke durch ihre Finger gleiten, neben ihr lag eine zerbrochene thönerne Sparbuchse, ber fie ben Schat foeben entnommen hatte.

Am Golbe hängt, nach Golbe drängt doch Alles! Gelbst das blonde Kind in der Mansarde war wie geblendet von dem ungewohnten Glanz, und felige Freude verklärte ihr Gesicht. Der Mond bagegen jog ein schiefes Gesicht ob folder Goldgier. Pft, da hört er fie fluftern:

"Das erste Hundert! Und selbst verdient mit bieser meiner Sande Arbeit, mit Silfe meiner guten Mafchine! Sie hebt die schlanken Sände in die Sohe und betrachtet liebevoll jeden Finger.

"Wie habe ich gearbeitet und wie gespart, tein Vergnügen

mir erlaubt und jede Stunde ausgenutt!

Aber bafür gehören mir ganze hundert Mark, mir ganz allein, sind wohl erworbenes Eigenthum. Was nun bamit

Die Freundin hat sich einen Wintermantel gekauft, lang und schön mit Plujchbesat. Den möchte ich auch haben und dazu einen neuen Sut; und bann einmal ins Theater geben, nur hoch oben hinauf, ins Simmelreich, aber ein schönes Stiid feben, ein recht trauriges Schauspiel mit Rittern und Helben. Das kostet — — nein, dazu die runde Summe anbrechen, das wäre zu Schabe. Der alte Shawl hält ben Winter noch aus, dazu paßt aber kein neuer Hut, mit dem alten kann ich nicht zum Theater geben, alfo - - - bleiben wir braußen," lacht sie muthwillig auf.

"Aber Stiefel? Puh, die find hungrig, ein ganges flaffendes Loch. Aber bei Frau Geheimräthin nähe ich noch

Da saß sie nun wieder in ihrem Stübchen im alten Lehnstuhl am Fenfter, faltete die Sande ineinander und ftarrte hinab auf die Straße.

Nach Ginbruch der Dunkelheit hatten die Bescheerungen begonnen. Ueberall flammte Lichterglanz, überall gab's frohe, glückliche Gefichter.

Für die arme Alte gab's feine Weihnachtsfreube. Sie gatte auf der weiten Welt za Riemand, dem sie eine Freude hätte machen können, ober der ihr eine bereiten mochte. Niemand! -

Ach, in früherer Zeit, als ber Gatte noch lebte und ihr Sohn baheim war, da zuw's auch für Chriftine ein fröhliches Weihnachten. Da brannte auch bei ihr ein Chriftbaum, beffen Zweige gar hubiche Geschenke beschatteten, viel zu viel für Chriftinens bescheibene Wünsche. Da tanzte klein Gottfried um ben Tisch und seine großen, blauen Augen strahlten vor Lust und Freude über die vielen, prachtigen Sachen, die Ruprecht gebracht. Nicht mübe wurde er, sein Gewehr zu schultern, zu trommeln, zu marschieren, die Soldaten aufzubauen, Bilberbücher zu mustern, bis endlich man ihn doch in's Bettchen beforderte, wohin der größte Theil der Geschenke mitwandern mußte.

Und dann nach Jahren, als Gottfried die Kinderschuhe ausgezogen und faft ein Jüngling geworben, bann tam ein Christabend - Chriftine ichauerte zusammen beim Gebanten daran. Wie lebendig ftand heut doch Alles vor ihrer Seele! War's auch Qual für fie, die alten Erinnerungen herauf zu=

beschwören, sie wehrte ihnen nicht.

Ihr Mann, beffen heftige, jähzornige Gemuthsart ber sanften Frau oft Veranlassung zu ftillen Thränen gab, verlangte, baß fein Sohn, um bermaleinft bas fleine Beichäft des Baters fortführen zu können, die Buchbinderei erlerne. Diesem aber war nichts so sehr verhaßt, als das Bücherkleben. Gr bat ben Bater, ihn zu einem, ihm burchaus verhaften Sandwerk nicht zwingen zu wollen. Umfonft! Der Alte, ber hartnädig auf feinem Willen beftand, forberte grade am Weihnachtsabend unbedingte Unterwerfung. Es gab eine heftige Scene zwischen Bater und Sohn, die damit endete,

baß ersterer in maßloser Aufregung den Sohn aus bem Bitternd am gangen Körper hatte Gottfried ben Born des Vaters über sich ergeben laffen. Als das unselige Wort zwei Tage, dann bezahlt sie mich und ich lasse sie besohlen, neue giebt's nicht, dafür kann ich mein Geld nicht verwenden."
"Aber wofür benn?"

"Mal tüchtig Kuchen effen und in einer Droschke erster

Klasse fahren."

"Thorheit, Anneliese," schalt sie sich selbst.
"Rein, ich trag sie zur Sparkasse, da tragen sie Zinsen, und wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu! Wie bald ist dann das zweite Hundert da; ich habe gute Kundschaft und die Maschine näht hübsch. Dann wächst das Kapitälchen und — (sie erröthete, der Mond hat es deutlich gesehen) — "und wenn Nachbars Frit von der Wanderschaft zurücksommt und noch so denkt wie früher, dann hab' ich meinen Schatz und kann manches Stück Hausrath anschaffen und behalte noch einen Pfennig für den ersten Ansang. Es war doch gut, daß der Bater mir die Maschine noch vor seinem Tode schenkte, denn die Stiesmutter, der ich immer ein Dorn im Auge war, hätte mir sicher das Geld nicht gegeben, sie war

immer boje gegen mich. Zett hat fie freilich felbst nichts

Gin Huften unterbrach bie Stille.

"Die Stiesmutter." Sin Seufzer. "Nun ist sie krank und kann nicht kausen, was der Doktor ihr verordn t hat." Noch ein tieserer Seufzer solgt. — "Und sie muß den Heinrich in die Armenschule schieden, obgleich er so gut lernt. Es dricht ihm sast das Herz, ich habe ihn wohl weinen hören. Nur noch ein Jahr, dann wird er konstrmirt, aber sie hat das Schulgeld nicht. Woher das nehmen? Ich habe es freilich, aber mein Geld ist zu theuer verdient, was gehört Alles dazu, um die nöthigen Ausgaben zu bestreiten, wie manche Nachtstunde habe ich geopfert, um das Kostgeld sür die Mutter und meine einsache Kleidung zu verdienen. Es hat Jahre gedauert, dis ich mir diesen Sparpsennig erübrigt habe, zu dem mir kein Mensch etwas geschenkt hat. — Und deshald willst Du nun geizig werden, Anneliese? Pfui, wenn das der Vater wüste! Und Heinrich ist doch auch sein Sohn!"

Im Auge schimmerte es freilich noch verrätherisch seucht, aber das Gesicht des Mädchens lächelte wie verklärt. Sie erhob sich und schlich leise in das Nebenzimmer und legte ein Goldstück auf den Tisch neben der kranken Frau. Dann beugte sie sich über ein kleines Bett: "Feinrich, Du darstt noch ein Jahr in der Schule bleiben, ich habe das Schulgeld. St, Junge, daß die Mutter nicht auswacht."

Und der Mond hat noch gesehen, wie sie einen Kuß in die Locken des Blondkopfes drückte. — Das war das erste Hund ert. —

#### Aleine Mittheilungen.

(Bergog Wilhelm von Braunschweig) hat nach seinem jüngst erfolgten Tobe zu einer wahren Fluth von fables convenues und Sistörchen unfreiwilligen Anlaß bieten müffen und so auch in einer auch von uns mitgetheilten Anekdote bei Kranzler Unter den Linden, als verdächtiger Goldstückspender debutirt. Die den Deutschen mit Recht als Naturgabe zugeschriebene kritische Neigung hat nun nach so furzer Zeit ichon Manches von jenen pitanten Mittheilungen zu dementiren angefangen und diesem Schicksal verfällt heute auch jenes niedliche Geschichtchen bei Kranzler. Zum Trofte derjenigen, die nur "wahre Geschichten" lieben und sich nicht mit den "gut erfundenen" begnügen mögen, tonnen wir nun versichern, daß allerdings bei Kranzler in Berlin eine ähn= liche Begegnung, wie bie erzählte, zwischen einem Fürsten und dem Polizeirath Dunder vorgekommen ift, nur war ber Fürst eben nicht der Herzog von Braunschweig. Im Feuil-leton der seiner Zeit von Ernst Keil, dem nachmaligen Begründer der "Gartenlaube" herausgegebenen Zeitschrift "Unser Planet," Jahrgang 1843, findet sich folgende Mittheilung: "Es war in Berlin, bei Kranzler, Unter ben Linden, in der fashionablen Conditorei mit den hübschen, blaffen Laden= mädchen, den geschnürten Lieutenants und langhaarigen Löwen. Seit einigen Tagen fam des Morgens ein hübscher junger Mann, trank stillschweigend seine Taffe und bezahlte dafür regelmäßig einen Dufaten, ohne von bem Mädchen etwas

fiel, das Eltern und Sohn trennen follte, hatte er mit schmerzerfülltem Blick der Mutter ein Lebewohl zugerufen und war fortgestürzt.

Seitbem hatte Chriftine nichts mehr von ihrem Sohn gehört. Was half es, daß ihr Mann bald darauf, als Krankheit ihn heimsuchte, sein hartes Wort bereute und den Sohn nicht einmas, nein tausendmal zurückersehnte, daß er in bittrer Selbstanklage sich unverzeihlicher Lieblosigkeit und Grausamkeit zieh — Gottfried blieb verschollen; alle Nachstorschungen, alle Aufruse in öffentlichen Blättern waren ersfolglos, niemals drang mehr eine Spur von dem einzigen Sohne zu den trostlösen Eltern.

So hatte ber Arme denn sterben mussen, aber mit einem

Segenswunsch für Gottfried auf den Lippen.

Durch die langwährende Krankheit war aber das kleine, ohnehin schwach gehende Geschäft noch mehr zurückgekommen, sodaß nach Bestreitung der Beerdigungskosten und Erfüllung aller Verbindlichkeiten für Christinens Lebensunterhalt nichts mehr übrig blieb. So mußte sie zur Nadel greisen, um ihr Dasein nur kärglich hinzufristen.

Gine Thräne zitterte im Auge der alten Frau. Sie hob die gefalteten Hände empor und betete heiß und indrunftig. Wo wohl ihr Gottfried weilen mochte? — Die Antwort war nicht schwer: in der ewigen Heimath droben! Ach, könnte doch auch sie zur Ruhe gehen, von ganzem Herzen sehnte sie sich danach! Bei dem Urquell aller Liebe hatten ja die Thränen und Seufzer ein Ende — — wie schön nußte es bei Gott sein.

Im Stübchen war's kalt geworden. Christine holte etwas Holz herbei und begann einzuheizen. Sie schob den Ofen tüchtig voll; heut wollte sie einmal verschwenderisch sein und ein paar Stücke mehr nicht ansehen. Sie mußte gar sparsam haushalten; oft kamen Tage, an denen sie sich krank und elend fühlte und der Arbeit nicht nachgehen konnte. Da mußten ein paar Groschen im Kasten liegen, sonst hätte sie ernstlich darben müssen. Heut aber, zum lieben Weihnachtssest, heut durfte sie sich schon ein recht, recht warmes Stüdchen gönnen. Das sollte ihre Weihnachtsseude sein. Zwar war's einen Augenblick, als riese eine Stimme in ihr: Christine, Christine, du bist leichtsinnig — — aber sie wollte nicht darauf hören, nein, heut grade nicht!

wieder zu nehmen. Diefe (bas Madchen) war beim erften Male erfreut, zumal sich's erwies, daß das Goldstück echt sei. Beim zweiten und dritten Male wurde sie ängstlich und fprach mit ihrem Principal. Diefer erzählte die Geschichte dem Polizeirath Duncker, der sich auch am folgenden Morgen einfand. Bald barauf erschien der junge Mann und Duncker verwickelte ihn in ein Gespräch, konnte aber nichts über die Verhältniffe des Anderen erfahren. Inzwischen wollte ber junge Mann bezahlen und jog feine Borfe, die von Dukaten strotte. "Sie haben da einen schönen Vorrath," sagte Duncker. "Nicht mehr, als ich so im Laufe bes Tages ausgebe," antwortete der Fremde. "Dürfte ich Sie wohl um ein kleines Beschenk bitten, ich fammle für einen wohlthä= tigen 3weck und ersuche Sie freundlichst 2c." widerte der junge Mann, "aber da muffen Sie schon mit in meine Wohnung kommen." Das war es eben, was Duncker wollte. Sie gingen, und ber schlaue Polizeirath wollte bemerten, daß ber Andere im Gebränge vor den Bilberläden oft stehen blieb, als wollte er entschlüpfen. Aber er verlor ihn nicht aus den Augen. So kamen sie an das Schloß. "Ich gehe durch den Schloßhof," fagte der junge Mann. "Schön," bachte Duncker, "da giebt es viele Wachen." In dem Augenblick trat der Prinz von Preußen (unfer Kaiser) durch das Portal. "Na, Esterhazy! Wieder zurück?" fragte der Prinz. Duncker war wie vom Blitz getroffen; der Berdächtige war der junge, reiche Fürst Esterhazy, der seit einigen Tagen in Berlin weilte. Er suchte davonzukommen, aber der Fürst rief: "Warten Sie! Ich will Ihnen ja etwas für Ihre Sammlungen geben." Und in seiner Wohnung gab er Duncker 100 Dukaten, die dieser mit verlegener Miene einstrich."

(Schredliches Hochzeitsfest.) Die Münchener "A. 3." erthält aus Madrid folgenden erschütternden Bericht über ein Brandunglud in dem fpanischen Städtchen Suete (Reu-Raftilien): Im Saufe des Straßenwärters Hefekiel Dlivares, im Aegibien-Stadtviertel, feierten Joseph Dlivares Sanchez und die zwanzigjährige Hieronyma Lopez ihre Sochzeit, zu welcher 60 Familienglieder und Freunde des jungen Chepaars geladen waren, die, singend und tanzend, sich in der großen Stube des ersten Stockwerks unterhielten, als plötlich der Schreckensruf "Feuer" ertonte. Gleich barauf war auch schon alles in bicken Rauch gehüllt; die Lichter, welche beibe Stuben erhellten, löschten von selbst aus, und eine unbeschreibliche Verwirrung trat ein, der die Hauptschuld an dem entsetzlichen Unglück, welchem fo viele Menschen jum Opfer fallen follten, beizumessen ist. Nur mit großer Mühe erreichten einzelne durch ben dunklen Gang die enge Stiege, und niewand bachte baran, die leichte Riegelwand, welche die Stube von einem Speicherraum trennte, einzudrücken. Alle brängten sich an die Fenster und verhinderten dadurch noch mehr den Zutritt ber frischen Luft, was zur Folge hatte, daß 27 Personen, worunter 21 weibliche, erstickten. Die meiften bavon ftanden im Blüthealter und gehörten allen fozialen Rlaffen Suetes an, da das junge Chepaar fich allgemeiner Sympathie im Städtchen erfreute. Dant ber rafchen Silfeleiftung ber Einwohnerschaft gelang es, eine größere Anzahl von Personen noch lebend herauszuziehen, die glücklicherweise nach wenigen Augenblicken wieder zur Besinnung kamen. Das Feuer war burch zufällige Entzündnng von Sanfbuscheln entstanden, die am Eingang des Saufes unter ber Stiege aufgeschichtet lagen; die Flammen schlugen durch lettere und verhinderten so das Berabsteigen. Die Ginzelheiten bes Greigniffes lauten graufig. Der Hochzeiter sprang zum Fenster hinaus, und einmal außer Gefahr, wollte er auch seine junge Frau und seine Schwester retten; er erreichte aufs neue die verhängnifvolle Stube, fand aber nur die Leichen jener und fturzte fich wiederum aus bem Fenfter, diesmal beide Beine brechend. Gin junger Mann Namens Peter Corpa versuchte seine achtzehnjährige Braut, Fraulein Aborcion Corillo, bas hubiche Tochterchen eines Offiziers, zu retten, mas ihm jedoch nicht gelang; man fand beide erstickt, sich noch umschlungen haltend. Ein blinder Guitarrenspieler war der erste, der tastend den Balkon erreichte, von wo aus er fich auf bie Strafe fallen ließ; er trug nur leichte Verstauchungen bavon. Mit bem Morgenzug

Bald prasselte gar lustig ein Feuer im Ofen und warf einen hellen Schein über die weißen Dielen. Das flackerte und tanzte darüber hin und huschte in alle Ecken des kleinen Zimmerchens hinein, als wollten die Flammen Haschemannchen mit einander spielen.

Chriftine hatte den Stuhl zum Ofen gerückt und die Füße auf bessen Rand gestemmt; so war's behaglich. Sine wohlthuende Wärme verbreitete sich allgemach. Leise, ganz leise sant ihr Kopf auf die Brust herab, der Athem war tief und regelmäßig — sie schlief ein.
Nicht lange mochte sie so geschlummert haben, als ein

Nicht lange mochte sie so geschlummert haben, als ein Klopfen an der Thür sie aufschreckte. Verwundert richtete sie sich empor. Wer konnte heut wohl zu ihr wollen? Gewiß hatte Jemand die richtige Thür versehlt.

Sie erhob fich und öffnete.

Ja ja, das war ein Irrthum. Ein großer, fremder Herr im mächtigen Pelz, der hatte in der Dunkelheit die Nummern verwechselt und wollte in's Nebenhaus.

Sie erwartete die Anrede. Merkwürdig! der Fremde sprach kein Wort. Er schloß hinter sich die Thür und kam näher, wobei seine großen blauen Augen sich unverwandt auf ihr Gesicht hefteten.

Zett flackerte das Feuer grell auf. Christine starrte

dem Mann in die Augen, dann griff sie an ihre Stirn, die Hände singen an zu zittern — — Barmherziger Himmel sei mitleidig, ist's ein Traum? . . . . Gottfried!
Schluczend lag sie an seiner Brust. Des Sohnes

Schluchzend lag sie an seiner Brust. Des Sohnes starker Arm hatte die Wankende umschlungen und hielt sie so sest, als wolle er sie nie wieder von sich lassen. Wutter, meine Herzensmutter, ich bin's!

Sanft führte er sie zum Stuhl zurück, in den er sie niedergleiten ließ. Dann warf er den schweren Pelz ab, kniete vor ihr nieder und barg das Haupt in ihren Schoß. Meine liebe, liebe Mutter!

Mein Kind, mein Sohn! schluchzte Christine. Nun ist Alles gut, Du lebst! Gottes starke Hand hat Dich beschirmt und zu mir zurückgeführt; wie soll ich ihm danken!

Mit tiefer innerer Bewegung schaute Gottfried in das glückstrahlende Antlitz seiner Mutter. Als ich an jenem Abend auf des Baters hartes Wort das Elterhaus verlassen mußte, erzählte er, gab ich mir das Bersprechen, nicht eher kam der Civilgouverneur der Provinz, Herr Orfita, an; derselbe begab sich sofort nach dem Spital, woselbst die Leichen niedergelegt worden waren, und besuchte dann Haus für Haus die Familien der Opfer, um ihnen Trost zuzusprechen. Bu der veranstalteten Sammlung steuerte der Gouverneur 100 Pesetas bei.

(Der Gedankenlefer Cumberland entlarvt.) Unsere Leser werden sich entsinnen, daß sich der mittlerweile berühmt gewordene Gebankenleser Cumberland in Wien und Berlin sowohl seiner Leistungen, wie seiner einschmeichelnden Perfonlichkeit wegen in den höchstgestellten Kreisen ungemein beliebt gemacht. In Petersburg hat er weniger Glück gehabt. Man schreibt barüber ber "Frankf. 3tg.": Der Gebankenleser Cumberland hatte feinen Besuch von Berlin aus angekundigt und man fah demfelben mit großer Spannung entgegegen. Da geschah es, daß einen Tag zuvor, ehe Mr. Cumberland bei uns strandete, Herr Washington Irving Bishop eintraf, seine Visiten machte und erzählte, daß er nicht nur in allen Runften feines Rollegen erfahren, sondern auch der Meifter und Lehrer deffelben gewesen sei, ber bei ihm als Gefretar in Sold gestanden und als geschickter Mann sich viele seiner Künfte angeeignet habe. Er, Bishop, ware zur Kräftigung seiner Gesundheit zu einem längeren Aufenthalt in Indien gezwungen gewesen, und diese Beit habe Mr. Cumberland benutt, um Geschäfte auf eigene Rechnung zu machen. Bishop erklärte, daß er nicht beabsichtige, Cumberland pekuniär zu schädigen, da er noch zu leidend sei, um die Anstrengung öffentlicher Vorstellungen auszuhalten. Es sei ihm lediglich darum zu thun, dem Publikum die Priorität seiner Runft darzuthun. Bishop macht einen außerorbentlich sympathischen Eindruck; fein Auftreten ift ficher, und er bewahrt dem Publifum gegenüber eine fich gleichbleibende verbindliche Liebenswürdigkeit. Die zahlreichen Experimente, die von einem Bortrage begleitet wurden, gelangen durchweg und riefen stürmischen Beifall hervor. Die Sitzung dauerte etwa 21/2 Stunden und Bifhop fonnte mit dem Erfolge gufrieden sein. Am folgenden Abend fam Mir. Cumberland an die Reihe. Die Einladungskarten zu seiner Soiree hatten schon nicht den besten Eindruck gemacht; am Abend selbst wurden Die Personen, welche ben Saal betraten, mit lauter Stimme gemeldet: Ge. Ercellenz ber Berr Botichafter des Deutschen Reichs 2c. 2c. und der Sohn Schottlands empfing die hohen Gäfte mit einer Miene herablaffenden Wohlwollens. verwöhnte Zauberer behandelte die erquisite Befellschaft wie Schuljungen und verrieth jo ausgezeichnet schlechte Manieren, daß noch heute allgemeine Entrustung herrscht und man nicht begreifen kann, wie ein Mensch von jo geringer Erziehung in Berlin so ungewöhnlich bevorzugt werden konnte. Herr Cumberland beschränkte sich auf vier Erperimente, wobei bei drei berselben die Stecknadel fungirte, und die im Ganzen glatt abliefen. Als er sich schließlich anschickte, die Nummer einer Banknote zu errathen, machte er Fiasco. Graf Peter Schuwalow war fein Medium; aber es ging und ging nicht, trogdem der Gedankenleser in feiner nervosen Gereigtheit Taktlosigkeit über Taktlosigkeit beging. Er fand die Zahl nicht heraus und erklärte, er konnte das Experiment heute nicht ausführen und sei zu angegriffen, um die Soiree fortzusetzen. Damit schloß bas Debut bes Mr. Cumberland aus "alter schottischer Familie". Dir. Cumberland heißt eigentlich Charles Garmer. Sein Bater ift ober mar ein ehrsamer Fleischer.

(Eine grausige Geschichte.) Das Journal Anglo-New Zealander and Australasian veröffentlicht Sinzelheiten über eine schreckliche Beschuldigung, die gegen die unter den Auspicien der Zeitung Melbourne Age organisirte Expedition nach Neu-Guinea erhoben wird. Sin junger Mann Namens Thomas Kerry, der in Diensten der Expedition stand, sagt aus, daß sie um 4 Uhr Nachmittags, am Geburtstage der Königin, während sie einen Fluß hinabsegelten, von Singeborenen angegriffen wurden, die sich in 23 großen Kriegsboten näherten, welche mindestens 1200 Männer enthielten. Als die Boote dem Expeditionsschoner näher kamen, stimmten die Wilden Kriegsgesänge an und schwenkten Speere, Bogen und Pfeile. Der Schoner suhr zwischen die Boote und

wieder dahin zurückzufehren, als bis ich fest auf meinen eigenen Füßen stände. Wieviel Serbes und Bitteres ich durchkosten mußte — laß mich darüber hinweggehen, theure Mutter. Des Lebens Nachtseiten blieben mir nicht erspart, aber von diesem kostdaren Augenblick an soll Alles vergessen sein. Nach schwerer Arbeit und jahrelangen Entbehrungen sand ich endlich das lang ersehnte Glück in den Silberwerken im Westen Amerika's und kehre als vermögender Mann zurück. Vor einigen Stunden erst kam ich hier an, wo ich nach den eingezogenen Erkundigungen die Trauerkunde von des Vaters Lode erhielt. Es ist mir schwerzlich, ihn nicht mehr unter den Lebenden zu sinden.

Er starb mit dem Batersegen für Dich, mein Gottfried. Taufendmal wohl hat er Dich an sein Gerz und in sein

Haus zurückgewünscht.

D Gott, ich banke Dir, murmelte Gottfried. Du aber, mein Mütterlein, mein armes, liebes, blasses Mütterlein, Du sollst es nun gut haben. Dich will ich hegen und pflegen und vor jedem rauhen Lüftchen schützen, Dir soll das Leben von nun an nur noch Freuden bringen, der Leiden hast Du genug gekostet. Für Dich hab ich gearbeitet und gesammelt und gespart, Deine lieben, lieben Hände sollen nun ruhen, Deine armen, armen Augen sich nicht mehr anstrengen.

Er streichelte ihre Hände und weinte heiße Thränen darauf; sein gutes, offenes Gesicht spiegelte die tiefe Bewegung seines Innern wieder.

Wie verklart blickte Chriftine auf ihren Sohn. Der alte Gott lebt noch! murmelte sie mit zuchender Lippe.

Geräuschlos hatte sich noch einmal die Thür geöffnet. Als Christine sich umwandte, sah sie Svehen von Bergfeld mit die beschneiter Kapuze und einem großen Packet in der Hand mitten im Jimmer stehen.

Heihnachtsgeschenk. Aber Sie haben wohl Besuch bekommen?

O liebes Fräulein Evchen, ich danke Ihnen. Wie gut sie sind! Ja, ich habe Besuch bekommen, aber dieser Besuch bleibt von nun an immer bei mir. Auf der ganzen weiten Welt habe ich den schönsten Christabend, denn Gott hat mir meinen Sohn geschickt.

unterhielt ein unausgesettes Feuer auf die Wilben. Die dauerte bis sieben Uhr, als die Wilden sich zurückzogen; aber später erneuerten sie ihren Angriff und die Lage ber Erforscher wurde so gefährlich, daß sie sich zu einem verzweifelten Mittel entschlossen. Die Medicin-Rifte wurde geleert und zur Sälfte mit Pulver und Dynamit gefüllt, und alsdann wurde Diese Söllenmaschine, mit zwei brennenden Zündern versehen, unter die Wilben geworfen. Das Resultat war fürchterlich; zwei oder drei Boote wurden in die Luft gesprengt, wobei 90 bis 100 Wilde umgekommen sein muffen. Als auch dies Die Gingeborenen nicht verscheuchte, erblickten Die Mitglieder der Expedition ihr einziges Seil in dem Verlaffen des Schoners. Es wurde somit Unter geworfen, und fammtliche Personen erreichten in einem kleinen Boote das Land, wo sie den Marsch nach der Küste antraten. Gegen Ende Mai wurden fie abermals angegriffen, aber nachdem es ben Weißen gelungen war, 400 Eingeborene zu tödten, ergriffen die Nebrigen die Flucht. Die Forschungs-Gesellschaft erlitt keine Berlufte, und nur der Erzähler diefer graufigen Geschichte, Kerry, erhielt eine Speerwunde am Fuße. Der Anglo-New Zealander fagt, daß in den im Age veröffentlichten Berichten der Ervedition von dieser fürchterlichen Schlächterei nichts erwähnt worden ift. Die Aufmerksamkeit des Rolonial-Amtes

ift auf diese Angelegenheit gelenkt. (Der lette Buffel.) Bie ber rothe Mann, muß auch der Buffalo ber vordringenden Rultur weichen, und der Tag ift nicht mehr fern, an welchem auf amerifanischen Boden die lette Buffeljagd ftattgefunden haben wird. ben weiten Brairien des Beftens ift der Buffalo bereits fo felten geworden, daß man von gang außerordentlichem Reifegluck fagen tann, wenn man auf der Fahrt nach der Pacific= fufte ein folches Thier gu feben befommt. Bon ben früheren Buffelheerden zeugen heute nur noch deren auf der Prairie bleichende Gerippe und Knochen. Wie rasch es mit dem amerifanischen Buffalo ju Ende geht, erhellt baraus, daß im Jahre 1881, als die Northern Bacific-Bahn bis an den Little Miffouri River in Betrieb gefett worden mar, in dem einen blühenden Belghandel betreibenden St. Paul noch 100 000 Buffalofelle eingingen, mahrend ber Fang fich voriges Jahr auf 10000 Stud befchrantte und diefes Jahr gar nur vier - fage und fchreibe vier - Stud betrug. Die Erichließung bes nordweftlichen Gebietes durch die Northern Bacific-Bahn machte der Buffalojagd gu einem angenehmen und bequemen Sport, und die Thiere murden ju taufenden niedergeschoffen, ohne daß es den Jägern eingefallen mare, ihnen die Saut abzugiehen. Geit vielen Jahren hatte man bon einer Zeit gesprochen, wo es feine Buffalo mehr geben werde, aber ohne etwas zu thun, um bas Aussterben berfelben zn verhüten. Jest ift die Zeit da, und alle Schutzmagregeln tommen gu fpat. Aus Dafota und Montana find die Buffalo fo gut wie ganglich verschwunden, und dasfelbe gilt von dem übrigen Rordweften im allgemeinen. Jenfeits ber Grenze, in Ranada, mag es noch ein paar taufend mehr geben; aber niemand weiß genau, in welcher Gegend. Ferner follen noch einige wenige am oberen Dereau fowie zwischen bem St. James River und dem Miffouri herumftreifen, und einige Ruhbuben haben diefer Tage in der Rabe von Fort Dead einen alten Bullen angetroffen und mit fich genommen, der so melancholisch aussah, als ob er sich bewußt gewesen ware, ber lette feines Stammes zu fein. Run ift es aller-bings mahr, daß ber Buffalo kein nothwendiger Bestandtheil ber amerikanischen Civilisation ift, daß er vielmehr als einer ber letten Ueberrefte einer Beit betrachtet werden muß, beren Biederfehr unmöglich ift, endlich, daß die Indianer, die früher bon feinem Fleifche lebten, entweder untergegangen, oder auf ihn nicht mehr angewiesen find Bas ben Berth ber Buffalo= häute als eines Sandelsartitels betrifft, fo wird fich der Ber-

luft besfelben unschwer verschmerzen, und fich leicht ein Erfat finden laffen. Bom rein materiellen Standpunft aus betrachtet, möchte es mithin ziemlich gleichgiltig fein, ob der Buffalo ausgerottet oder gefchont murde. Die Sache läßt fich indeffen auch von einem andern Gesichtspnnkte beurtheilen. Das maffenhafte Abschlachten der Buffaloherden, die vor wenigen Sahren auf den Prairien herumstreiften, fann nicht als guläffiger Sport oder erlaubte Jagd vertheidigt werden. Es gehört taum mehr Muth und Bewandtheit dazu, einen Buffalo gu erlegen, als eine friedliche Ruh gu erschießen, und ber beutebegierige Jager, dem es nur um den Belg gu thun mar, gab das noch werthvollere Fleifch den Beiern und der Faulniß preis. Diefe elende Gelbftsucht, die nur an das eigene Bergnugen und den eigenen Bewinn denft und feine Mordund Beutegier auf Roften ber Nachwelt befriedigt, ift für das finnlose Ausrotten bes Buffalos ebenso verantwortlich wie für die luftig fortichreitende Zerftorung der Balder. Benn hierin nicht bald Bandel eintritt, wird bas Goethe'iche Bort: "Web' Dir, daß Du ein Entel bift!" auch fur die fommenben Benerationen in ben Bereinigten Staaten eine traurige Geltung erlangen.

(Gin perfifches Bonmot.) In einer intereffanten Borlefung, welche ber bekannte Gelehrte Bambery Diefer Tage in Budapest über asiatische Zustände hielt, erzählte der Vor= tragende zur Kennzeichnung des Esprit der persischen Kaufleute nachfolgende Anekdote. Gin Kaufmann, der einen Berwandten des Großveziers wegen einer Forderung verklagt hatte, war deshalb unablässigen Verfolgungen ausgesetzt, benen er sich nicht entziehen konnte, da der Minister in fast jeder Stadt einen höheren Beamten jum Berwandten hatte, wie dies auch in Europa vorkommen soll. Er beschloß, sich beim Großvezier felbst zu beklagen. Dieser rieth ihm, in eine andere Stadt zu ziehen, z. B. nach Schiras. "Dort," sagte der Berfolgte, "wohnt Dein Schwager." — "Dann geh' nich Ispahan." — "Dort haft Du einen Neffen." Der Großvezier verlor endlich die Geduld und rief: "Run, bann geh' zur Hölle!" — "Ja, wenn nicht vor zwei Wochen Dein Bruder gestorben wäre!"

(Ruriojes Teftament.) Dem Bezirksgericht zu Rafan lag, wie ber Raf. Birfh. Liftot melbet, fürzlich das originelle Testament eines verstorbenen Literaten Namens Ticherpanoff Bur Bestätigung vor. Welch ein fomischer Raug ber Berftorbene gewesen sein mag, geht aus seinen testamentarisch niedergelegten Bestimmungen über "feine einzige Liegenschaft", feine Leiche, - die er - zum Ruten der Wiffenschaft einem anatomischen Museum einverleibt wiffen will, hervor. Seine Augen, meint Tich., seien baburch merkwürdig, baß sie einen Beweis bafür liefern, was man bem menschlichen Auge zumuthen könne. Er habe fie von frühefter Jugend auf mißbraucht burch übermäßige Anstrengung beim Lesen und Schreiben; beim Rartenfpiel habe er biefes fpater noch mehr übertrieben, indem er manchmal 3 Tage und Nächte hindurch am Kartentische geseffen und sich höchsteus erhoben habe, um etwas zu effen und zu trinken, und trothem sei er in seinem 63. Jahre noch im Stande gewesen, ohne Brille zu lefen und zu schreiben. Das Merkwürdigste an ihm aber sei ber Schabel. Die Natur habe bemfelben einen Umfang von 14 Werschof gegeben, um zu zeigen, daß der Mensch auch beim größten Gehirnumfange, fofern er keine streng wissenschaft-liche Bildung genoffen habe, höchstens im Stande sei, eine Reihe toloffaler Dummheiten zu begehen. - Gelbstverständ= lich hielt sich das Gericht nicht lange auf mit Bestätigung bes letten Willens bes Erblaffers über feine "einzige Liegen= schaft", sondern ließ diesen Theil des Testaments unbe-

(Der glatte und gefahrlose Concurs.) Ein Silfsbüchlein für alle, die es im Geschäftsleben zu etwas

bringen wollen. Von Siegfried Ramscher . . . wird vom "Kladderadatsch" in folgender Weise empfohlen: Aus dem reichen Schaße seiner Erfahrungen giebt ber Verfasser in der klarsten Weise an, wie man von Zeit zu Zeit einen Neberblick über feine Bermögensverhältniffe gewinnen und im Laufe ber Jahre ein wohlhabender Mann werden fann, ohne die bürgerlichen Ehrenrechte auch nur für kürzere Zeit einzubüßen. — Das Werk eignet sich befonders zum Geschenk für junge Kaufleute, die mit bem Beginn bes neuen Jahres zum ersten Mal ein eigenes Geschäft begründen wollen. -Eine treffliche Satire auf unsere judischen Pleitiers.

#### Literatur, gunft und Wiffenschaft.

[Aus Raiser Wilhelms Jugendzeitiger Bemigent.

Bärtner. Mit zahlreichen Juhlrationen nach Zeichnungen v. H. Lübers.

A. Keinheimer u. A., Facsimiles gleichzeitiger Gemäde, Holzschafte, Mäne 2c. Leipzig, Greßner & Schramm.— Gerade noch rechtzeitig, nm als schönes Weihaachtsgeschent auf manchem Weihnachtsisch prangen zu können, ift dieses von uns schon wiederholt lobend erwähnte Werk vollendet worden. An die beiden Alschmitte "Aus heiteren und trüben Tagen" [1806] und "Deutschlands Erhebung" [1813—1815] reiht sich zum Schluß in gedrängter Darstellung ein Bericht über den serneren Entwicklungsgang des Prinzen Wilhelm, welcher, über die "Jugendzeit" desselben hinausreichend, uns dis zum Tode Friedrick Wilhelms III. sinet. Sine Menge Abbildungen, großentheils Reproduktionen gleichzeitiger Aupfersstiche, bilden eine willkomene Ergänzung des anregenden Textes. In dem erstetnollen Prachteinband, welcher das von Kornblumen umgebene Portät unseres Kaisers zeigt, wird das patriotische Buch wie gesagt eine Portat unseres Kaisers zeigt, wird das patriotische Buch wie gesagt eine Bierde eines jeden Weihnachtstisches sein, und es sei daher zu Geschenken unferen Lefern beftens empfohlen!

Für die Redaktion verantwortlich: Paul Dombrowski in Thorn.

[Eine überaus intereffante Erfindung] hat jüngst Brof. August Rinclate an ber technischen Hochschule in Braunschweig gemacht, welche einen störenden Nebelstand ber Petroleumbeleuchtung beseitigt und bie gerabe jest bei Beginn ber langen Winterabenbe und bem fruben Dunkelwerben von unseren Sausfrauen freudig begrüßt werden bürfte. Wohl Jebem hat schon das sogenannte Ansschwitzen der Betroleums Lampen Berdruß und Schaben bereitet, ohne daß die Lampensabrikanten bisher auf eine Abstellung dieses Uebelstandes gekommen wären. Jeht nun hat herr Professor Rindlate burch eine neue fehr einfache Borrichtung bieses lästige Ausschwitzen vollständig und dauernd beseitigt und damit eine für den Haushalt und das praktische Leben sehr nützliche Verbesserung geschaffen. Die bekannte Erscheinung, daß gefüllte Petroleumlampen, zumal die Oberscäche der Delgefäße, sich trot allen Abputens und Trocknens sogleich wieder mit Netroleum überziehen, hat nicht, wie die landläusige Annahme ist, in einem Durchschwitzen des Deles durch die Wandungen der Delgefäße ihre Ursache, es findet vielmehr ein wirkliches Ueberlausen Der Grundgebanke ber neuen Ginrichtung befteht van der Siertoleums fatt. Der Grundgebanke der neuen Einrichtung betreht nun in der Sinschaft gegen Petroleum unempfindlichen Schicht in die Gipsverkitung. Die hervorragenden Bortheile dieser Neuerung liegen darin, daß durch dieselbe die unangenehme Fettigkeit, welche die Lampen nach und nach zu überziehen pflegt, nicht mehr vorhanden ist, und das der durch das ausgeschwirte Del entstehende unangenehme Geruch völlig ausgesoden wird. Ferner befeitigt die neue Sinrichtung den Mißstand, daß das Tropfen der Hängelampen Möbel, Tischdecken, Teppicke und foger Speiser verdiest verdiest und des die der eines der die der die der die eine der die der die der die eine der die der die eine der die der die der die eine der die der die eine der die der die der die eine der die und sogar Speisen verdirbt und daß die Lampengefäße, welche auf einem Metallfuß ruhen, in der Berbindung zwischen Glas und Metall nicht mehr wackelig werden und unausgesetzte Reparaturen erfordern; ebenso wird bei ladirten Lampen das Verlieren der Farbe durch ausgeschwitztes Det zur Unmöglichkeit gemacht. Wie hoch sich der Verlust durch das Aus-schwitzen des Petroleums stellt, erhellt zur Genüge aus der Thatsache, daß sich die Rosten der Umänderung alter Lampen nach dem Professor Rindlate'ichen Spfteme burch bie nun ermöglichte völlige Delausnutung schon in einem einzigen Winter bezahlt machen, und unsere vielbeschäftig won in einem einzigen Winter bezählt machen, und uniere vielbeschäftigten haußfrauen werden sehr erfreut sein, der unangenehmen sortwährenden Keinigung der Lampen enthoben zu sein. Daß die Sache gut ist, dasir bürgt die Thatsache, daß die gesammte Fachpresse die hervorragende Bedeutung der neuen Ersindung sir alle Büreaux und sür den Haußhalt rückhaltlos anerkannt hat. Sin weiterer nicht zu unterschähender Borzug der Einrichtung besteht darin, daß sie sich ohne große Kosten auch an jeder alten Lampe andringen läßt. Für eine völlige Beseitigung des Ansschwitzens leistet die Berliner Lampen- und Bronzewaaren-Fabrik vorm. C. H. Stodwasser u. Comp., Actien-Gesellschaft Berlin W., Wilhelmstraße 98, welche die Einrichtung herstellt und in den Handel bringt, undes dinate Garantie. bingte Garantie.

Singer-A-Nähmaschinen
ohne Einfädelung
liefern wir in tadelloser Qualität u. Eleganz
mit sämmtlichen Apparaten, Verschlusskasten, Tisch m. Fries und Metermaass, sowie
mit sämmtlichen neuen Verbesserungen, als: Selbstspuler, Schiffschenheber, Nadeleinsetzzange, mittelst welcher m. d. Nadel selbst im Dunkeln bequem einsetzen kann u. s. w. Inkl. Verpackung b. 3 jähr. Garantie gegen baar. Hocharmige Singer (m. gröss. Durchgangsraum) Medium Titania (Nr.4).

## Bobolz & Bieler, Berlin W., Genthinerstr. 14.

Schönste Weihnachtsgabe mit praktischem Nutzen für's ganze Leben! Ohne Beihülfe eines Lehrers erlangt Jeder durch die Professor Maas'sche Selbstunterrichtsmethode im Schnell- und Schönschreiben angewendet b. I. I. K. K. Hoheiten Prinzen Wilhelm u. Heinrich v. Preussen eine schöne, für jede Lebensstellung passende Handschrift in 7 Schriftgattungen. Neueste Auflage M. 12.—, komplet in gedieg. Ausstattung durch die Exped. der Prof. Maas'schen Unterrichtsmittel, Nagel & Co. Berlin S., Prinzenstr. 73.

## Bekanntmachung. Am Freitag den 19. d. Mts.,

Vormittags 10 Uhr follen die bei Einebnung der alten Wälle zwischen Katharinen= und Jatobsthor in Weg= fall tommenden Baume in öffentlicher Ligitation an Ort und Stelle an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung verkauft werben.

Die bezüglichen Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht. Bersammlungsort am Jakobsthore.

Thorn, den 12. Dezember 1884. Königliche Fortifikation.

#### Konfursverfahren.

Das Konfursverfahren über bas Bermögen bes Kürschnermeisters Carl Kling zu Thorn wird, nachbem ber in bem Bergleichstermine vom 25. Oftober 1884 angenommene 3mangs= vergleich burch rechtsträftigen Beschluß vom 25. Ottober 1884 bestätigt ift, hierdurch auf-

Thorn, den 11. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht V.

#### Bekanntmachung.

Bur Berpachtung der Markistandsgeld-Erhebung in der Stadt Thorn für das Stats= jahr - 1. April 1885/86 - haben wir einen Lizitationstermin auf

Dienstag den 6. Januar 1885, Bormittags 11 Uhr

im Sigungsfaale ber Stadtverordneten - im Rathhause 2 Treppen hoch — anberaumt, wozu Pachtbewerber hierdurch eingeladen werben.

Die Bedingungen liegen in unferem Bureau I zur Ginficht aus. Die Bietungs-Kaution beträgt 600 Mart.

Thorn, ben 3. Dezember 1884. Der Magistrat.

Bom heutigen Tage ab wird mein Birken-, Ellern= und Kiefernholz I., II. und III. durch Posiadty zu herabgesetzten Preisen verfauft. Modrzejewski, Czernewig.

Mentel. Berichiebene Gorten ichoner 2Beihnachts= Alepfel im Garten bei F. Schweitzer,

Fischerei = Vorstadt.

## Restaurations-Eröffnung Schülerstraße Ur. 413.

hiermit erlaube ich mir die ergebene Anzeige, daß ich das von mir ale Defonom bisber

## Restaurations-Geschäft "Ressource"

mit bem beutigen Tage für eigene Rechnung übernommen habe.

Indem ich um geneigten Bufpruch bitte, empfehle ich warme und falte Speifen ju jeder Tageszeit in und außer dem Saufe, sowie fremde und hiefige Biere und Getrante in vorzüglicher Qualität. Hochachtungsvoll

Carl Baumgart.

#### besei igt. D. R.-P. 25404. Garantie!

Umänderung alter Lampen besorgt billigst jeder Klempner. Die kleinen Kosten der Umänderung machen sich durch die Ausnützung des sonst ausgeschwitzten Petroleums in einem Winter bezahlt. Nicht schwitzende Petroleumlampen in allen Lampenhandlungen käuflich.

Berl. Lampen- und Broncewaaren-Fabrik vorm. C. H. Stobwasser & Co., Act.-Ges. Berlin W. 41.

## Alls praftische Weihnachtsaeschenke

empfehle: Gußeiferne, brongirte, vernickelte und fein geschliffene Dfenvorseter, Feuergeräth und Schirmständer, Tafel- und Familienwaagen, Petroleumkochapparate und Expreß-Rocher für Spiritus, Papinianische Kochtöpfe und Patent-Kaffeebrenner, Kohlenkasten und Kohleneimer, Brodschneibes und Fleischhackmaschinen, messingne und stählerne Glanzplätten, komplette Waschständer, französische Blechkaffeemühlen, Benzinleuchter, Tischmesser und Gabeln, seinste Taschenmesser, sowie beste Stahlscheren, Korkenzieher und Nukknacker, neusilberne Gß- und Theelöffel, Jagdgewehre, Revolver in feinster Ausstattung, Central und Lefaucheux, Jagd= und Patronentaschen, Lademaschinen und Munition, sowie sammtliche feine Stahl= und Meffingwaaren.

Alexander Rittweger,

Die Bel-Ctaa Altstädter Martt Dr. 300 ift fofort zu vermiethen.

R. Tarrey.

Bekanntmachung.

Die Beihnachts : Sendungen betr. Das Reichs-Postamt richtet auch in diesem Jahre an das Publikum das Ersuchen, mit den Weihnachtsversendungen bald zu beginnen, damit die Packetmassen sich nicht in den letzten Tagen vor dem Feste zu fehr gusammendrängen, wodurch die Pünktlichkeit in der Beförderung

Die Packete sind dauerhaft zu verpacken. Dünne Pappkasten, schwache Schachteln, Cigarren fisten 2c. sind nicht zu benuten. Die Aufschrift der Packete muß deutlich, vollständig und halt= bar hergeftellt fein. Rann die Aufschrift nicht in deutlicher Weise auf das Packet gesetzt werden, jo empfiehlt fich die Berwendung eines Blattes weißen Papiers, welches ber ganzen Fläche nach fest aufgeklebt werden muß. Um zweckmäßigsten sind gedruckte Aufschriften auf weißem Papier. Dagegen bürfen Formulare Bu Poft-Pactetabreffen für Pactetaufschriften nicht verwendet werden. Der Name des Beftimmungsorts muß stets recht groß und fräftig gebruckt ober geschrieben sein. Die Packetauf= schrift muß fammtliche Angaben ber Begleit= abreffe enthalten, zutreffendenfalls alfo den Frankovermerk, den Nachnahmebetrag nebst Namen und Wohnung des Absenders, den Bermerk der Gilbestellung u. f. w., damit im Falle des Berluftes der Begleitadresse bas Packet auch ohne diefelbe bem Empfänger ausgehän= digt werden kann. Auf Packeten nach größeren Orten ift die Wohnung des Empfängers, auf Packeten nach Berlin auch der Buchstabe des Postbezirks (C., W., SO. u. f. w.) anzugeben. Bur Beschleunigung bes Betriebes trägt es wesentlich bei, wenn die Packete frankirt auf geliefert werden. Das Porto für Pactete ohne angegebenen Werth nach Orten bes Deutschen Neichs-Postgebiets beträgt bis zum Gewicht von 5 Kilogramm: 25 Pf. auf Entsernungen bis 10 Meilen, 50 Pf. auf weitere Entsernungen. DerStaatssekretardesReichs-Postamts. In Bertretung:

Sachse.

## Schönstes Weihnachts-Geschenk.

Unfere bekannte

Singer A-Nähmaschinen-

Ausstattung elegant — Fußbetrieb — in sämmtl. Apparaten und neuesten Ber= befferungen: Selbstspuler, ohne Ginfädelung, m. Radel-Ginfetzangen (Naveln felbst im Dunkeln leicht einzu-setzen) u. A. m. Ziährige Garantie incl. Verpackung nur 60 M. gegen Vaar. Hocharmige Singer (mit größerem Durchgangsraum), Medium — Pitania (Nr. 4). Preisliste gratis und franco.
Bobolz & Bieler, Berlin W.,

Genthinerstraße 41. Wiederverkäufern Rabatt.

Hochinteressantes Weihnachtsgeschenk

Stereolkop - Apparate mit 12 fehr schönen Unfichten von 3 MR. an

> Reinhold Scheffler, Shülerftraße 214.

uach den neuesten Konstruktionen für Damen und Berren zu bedeutend herabgesetten Preifen Alexander Rittweger.

J.A.Köhler, Berlinw.41 Uhren-Fabrik

empfiehlt goldene Damenuhren Rem. 14 K. M. 36, — excl. Schlüssel M. 26.

Wardacki, Ihorn, empfiehlt sein gut fortirtes Lager von

Fleischschneide-, Wurftstopfund Brodschneide-Maschinen, sowie alle Bedarfs-Artikel für die

Rüche u. Zimmer zu billigen Preisen.

Eine Galtwirthlchaft

mit Materialhandlung und circa 20 Morgen Land (größtentheils Gärten, Torf- und Graswiesen) in Samotschin, Kreis Kolmar i. Pr. (3/4 Meilen vom Bahnhofe Weißenhöhe), ist unter gunftigen Bedingungen mit 3000 Thir. Anzahlung zu verkaufen. Auskunft ertheilt Gerichtsvollzieher Nitz in Thorn.

Getr. Morchein

in schöner Waare à Pfo. 2,50 Mt. empfiehlt Heinrich Netz.

#### Kohlen! Kohlen!

Meine allbekannte beste oberschlesische Beiztohle aus der Grube Wildensteinsegen, schutt= und schieferfrei, offerire angelegentlichst auf's Alexander Rittweger.

Sic. Lambertsnüsse, gr. ausgesuchte Marzipan-Mandeln,

ff. Puderzucker, beste Raffinade, gemahlen und in Broben, fowie fammtliche

Colonial-Waaren

zu den billigsten Preisen bei

Heinrich Netz. Franto! Franko!

Wir versenden auf Berlangen franco an Jedermann die neusten Muster der für gegenwärtige Saison in denkbar größter Reichhaltigkeit erschienenen und in unserem Lager vorrättigen Stoffe zu herrenanzügen, Derhste und Winter-Paletots, Regenmäntel, in wasserdichten Tuchen, Doppelstoffen 2c. 2c. und liesern zu Original-Fadrikpreisen, unter Garantie für mustergetreue Waare, prompt und portosrei jedes Quantum — das größte wie das kleinste — auch nach den entserntesten Gegenden.

Wir sühren beispielsweise: Meuefte Mufter! Neueste Muster!

Stoffe, ju einer hubschen Joppe, fur jede Jahreszeit passend, ichon von M. 4. - an, Stoffe, ju einem gangen, modernen, completen Gerbft- oder Winter-Burkinangug von Dt. 9. - an,

Stoffe, für eine burkin-hole von Dt. 3.20 an,

Stoffe, für einen wallerdichten Regen- oder Stailermantel von Dt. 7.50 an, ferner

Harry Unna in Altona

versendet zollfrei gegen Nachnahme (nicht unter 10 Pfd.) gute neue Bettsedern für 60 Pf. das Pfund,

vorzüglich gute Sorte 1,25 Mf.

Prima Halbdannen nur 1,60 Mf.

Verpackung zum Kostenpreis. Bei Abnahme von 50 Pfd. 5% Rabatt.

4'4 bis 4'2

procentige erststellige Bankdarlehne ohne Amortisation auf ländliche Grundstücke

bei höchfter Beleihungsgrenze, sowie Darlehne

incl. 1/2 % Almortifation auf städtische

Grundstücke, werden zu den coulantesten Be-bingungen schnellstens verschafft. Anträge nimmt

Beftellungen werden jett angenommen.

Med. Dr. Bisenz.

Wien I., Gonzagasse 7,

heilt gründlich und andauernd die geschwächte Mannestraft. Auch brieflich fammt Beforgung

der Arzneien. Dafelbst zu haben das Werk:

"Die geschwächte Mannestraft." (11. Auflage.)

entgegen

verkauft

Breis 1 Mark.

Robert Schmidt

Thorn, Schuhmacherftr 348.

A. Mazurkiewicz.

H. Schütze.

bafür, daß wir dieses Princip hochhalten.
Es lohnt fich gewiß der Mühe, durch Postkarte unsere Muster zu bestellen, um sich Ueberzeugung zu verschaffen, daß wir all' das wirklich zu leisten im Stande sind, was wir hier versprechen.

Detrenkleibermachern, welche sich mit dem Berkause unsere Stoffe an Privatleute besassen, stehen große Muster, mit Nummern versehen, gerne zu Diensten.

Sinem hochgeehrten Publikum Thorn's und Umgegend empfehle ich jum bevorftehenden Weihnachtsfeste meine vorzüglichen

ächten Soniakuchen in bester Qualität. Feine **Consituren, Chocoladen 2c.** aus den renommirtesten Fabriken halte ich in vorzüglicher Waare auf Lager und bitte ich bei Bedarf um geneigten Zuspruch. Bestellungen werden zu jeder Zeit prompt ausgeführt.

Herrmann Thomas,

Honigkuchenfabrikant u. Hoflieferant Sr. Maj. des Kaifers u. Königs. 

in fehr verschiedener Konftruftion und großer Auswahl am billigften bei

J. Wardacki, Thorn. Pensionare finden freundl. Aufnahme b. Kresse, Mauerfir. 463.

Franko! Meueste Muster!

Stoffe, für einen vollständigen, hubichen Gerbit- oder Winter-Paletot von Dt. 7. - an,

Stoffe, für einen eleganten Gehroch von Dt. 14. - an,

bis ju den hochfeinsten Genres bei verhältnismäßig gang billigen Preifen. Leute, welche in keiner Weise Rücksicht zu nehmen haben, wo sie ihre Sinkäuse machen, kaufen unstreitig am Bortheilhaftesten in der Luchausstellung Augsdurg und bedenke man nur auch, daß wir jedem Käuser das Angenehme bieten, sich aus einem colossalen Lager, welches mit allen erdenklichen Erzeugnissen der Tuchbranche ausgestattet ift, mit Muße und ohne jede Beeinflussung Seitens des Berkäusers seinen Bedarf aus-

Wir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard-, Chaisen- und Livree-Tuche, vulcanisirte Doppelstosse, garantirt wasserbicht, ferner Damentuche in allen Farben.

Unser Princip ist von jeher: Führung guter Stosse, streng reelle, mustergetreue Bedienung bei äußerst dilligen Rreisen und die Anhänglichkeit unserer vielzährigen Kunden ist wohl der sprechendste Beweis

Tuchausstellung Augsburg (Wimpfheimer & Cie.) in Augsburg.

Oberschlesische Steinkohlen

Prima-Qualität empfiehlt zu billigen Preisen en gros & en detail Rausch-Thorn, Gerechteftraße.

Ratten und Mänse werden durch Apotheker H. Fröhlke's

Scillitin Latwerge radifal beseitigt.

Echt zu beziehen nur von dem Grafinder Apotheker M. Fröhlke in Inowrazlaw.

Chem. Wasche Sarberoben-Reinigung Emilie Kresse, jest Mauerftr. 463 nahe b. Paffage

## Honig= Malz-Bonbons

Gutes Mittel gegen Suften und Beiferkeit empfiehlt

> Leonhard Brien. Neustadt 213.

## Julius Buchmann, Dampf-Fabrik für Chocoladen, Confituren und Marzipan

Thorn, Bradenftrage 8.

Lager fämmtlicher

Cacaofabrifate. Entölten Cacao

unter Garantie der Reinheit. Gefundheits:, feine Roch: und Speife:Chocoladen, Cacao: Maffe und Converture zum Ueberziehen von Pralines. Feine Defferts

Chocoladen, Fondants und Früchten.

Marzipanmaffe, mittelft Granitwalzwerk feinst gerieben. Königsberger und Lübeder Marzipan-Sätze

mit feinen Fruchtdeforationen. Rand= und Thee-Marzipan. Feine Marzipanfrüchte.

Bromberg, Brückenftraße 5. Reiche Auswahl

Atrappen und Präsent= Bonbonnieren. Feine Compot

und Belag-Früchte. Alle Sorten Pfefferfuchen und Bisquits. Matronen. Vanille

und gut frystallifirt in Schoten und mit Buder gerieben.

Thees von feinem und fräftigem Aroma in verschiebenen Gorten. Buder

und Bürfel-Raffinade, beste Qualität.

Dreislilten ftehen auf Bunfch franto zu Dienften.

sofort zu verm. Zu erfr. i. d. Exp. d. 3. ANN KKKKKKKKK (S)

# (BUILDING BUILDING

Rüschen, Schleifen. Schürzen, Glacee-Sandschuhe, Regenschirme, Strumpf= u. Wollwaaren,

Oberhemden, Chemisetts, Kragen, Manschetten, Shlipse und Kravatten, Wollene Unterfleider,

Portemonnaies und Cigarrentaschen

empfehle in ben allerbeften Qualitäten zu fehr billigen Preifen

wei sein möblirte Zimmer nach vorn von 4 Wohnungen zu vermiethen a) Part. 2 3im., Küche, Keller u. 3. 195 M. b) 2. Etage, 2 3., Küche, Keller u. 3. 180 M. c) u. d) 3. Etage, 2 3., Küche, Keller u. 3. 135 M. zu a u. b auf Wunsch Pferdestall u. Remise.

Liedtke, Culmer Vorstadt 89.

In meinem neu erbauten Wohn= hause Neustadt Thorn 257 sind von sofort herrschaftliche Wohnungen von 6 bis 9 Zimmern, sowie Zu-behör, Burschen- und Mädchengelaß, nebst Pferdestall, auch mittlere Wohnungen von 4 bis 5 Zimmern nebst Zubehör, und 2 Läden, zu jedem Geschäfte paffend, zu vermiethen.

Reflektanten hierauf mögen sich melben bei J. Ploszynski, Schmiedemeister, Neuftadt Thorn Nr. 257.

Möblirte Zimmer zu verm. Culmerftr. 340/41. 2 möbl. Zimmer zu berm. Bantfir. 469.

Drud und Berlag von & Dombrowsti in Thorn